



11/0/-

GIFT OF BERN DIBNER

The Dibner Library of the History of Science and Technology

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES







#### Fortsetzung

ber

Vorläufigen Nachricht

von einigen

# das Geschlecht der Pflanzen

betreffenden Versuchen

und Beobachtungen,

Von .

#### Joseph Gottlieb Kölreuter,

ber Arzneywissenschaft Doctor, und herzogl. Würtembergischen Professor der Naturhistorie.



Leipzig, in der Gleditschischen Sandlung, 1763:

Statistical S QK 827 KT 1761 V.2-4 RB notional control madagner reference Total Country Extension,



### Borrede.

So sehr ich von der einen Seite überzeugt bin, daß sich das Geschlecht der Pflanzen aus meinen bisher angestellten

Versuchen und Beobachtungen auf das vollkommenste erweisen läßt: so gewiß weiß ich auch von der andern, daß sie nicht weniger dienlich senn werden, die Lehre von der Erzeugung durch beederlen Saarmen außer allen Zweisel zu seßen, und den Ungrund eines jeden andern Lehrgebäudes zu zeigen. Ich möchte gern sehen, wie man nach irgend einem von den lestern die

到 2

in meiner vorläuf. Nachr. und in gegenwärtiger Fortsetzung vorkommende Erscheinungen auf eine ungezwungene und verständliche Weise erklären wollte. Man versuche es aber, und prüfe sie nehst denen aus dem Thierreiche nach obgedachter Lehre: so wird man bald gewahr werden, wo sich die größten Schwierigkeiten finden.

Da dieses Lehrgeväude in der Hauptsache mit der uralten Lehre des Hippotrates übereinkömmt: so sieht man wohl, daß es mir mehr darum zu thun ist, die Wahrheit zu vertheidigen, als meinen Namen durch eine neue Hypothese der Welt

bekannt zu machen.

Uebrigens ist meine Absicht gar nicht, das Innere dieses Geheimmisses mit einer frevelhaften Kühnheit erforschen zu wollen; sie geht bloß allein auf das Materias lische desselben: und dieß ist etwas, das meines Erachtens noch nicht über die Sphäre des menschlichen Verstandes hins aus ist.

Calw, den 10 Dec. 1762.



S. I.

Ju der Erzeugung einer jeden natürlischen Pflanze werden zwen gleichförsmige flüßige Materien von verschiestener Urt erfordert, die von dem

Schöpfer aller Dinge zur Vereinigung für eins ander bestimmt sind. Die eine davon ist der mannliche, die andere der weibliche Saame. Da diese Materien von verschiedener Art, oder ihe rem Wesen nach von einander unterschieden sind: so ist leicht zu begreifen, daß auch die Kraft der einen von der Kraft der andern verschieden senn muß. Hus der Vereinigung und Vermischung dieser benden Materien, die auf das allerinnigs ste und ordentlicher weise nach einem bestimmten Berhaltniffe geschieht, entsteht eine andere, die von mittlerer Urt ift, und folglich auch eine mitte lere, aus jenen benden einfachen Kraften entstandene, zusammengesette Kraft besit : eben so wie aus der Vereinigung eines sauren und laugenhaften ein drittes, nämlich ein Mittelfalz entsteht. Diese dritte Materie ist alsdenn ent: weder so gleich nach geschehener Vermischung schon

schon bereits der Anfang oder die feste Grunds lage einer belebten Maschine, oder sie bringt sie erst einige Zeit hernach aus sich selbst hervor. Niemals wurde dergleichen etwas aus einem von jenen benden Saamenstoffen allein haben entstes hen konnen: so wenig, als entweder aus einem reinen fauren oder einem reinen laugenhaften Salze allein ein Mittelfalz werden, und sich ein Rriffall bilden wurde. Auf dieser Grundlage und ihrer wirkenden Kraft, die, nach der vers schiedenen Art ihres benderseitigen Saamen froffs, ben einer jeden besonderen Gattung einer belebten Maschine, nothwendiger weise verschie: den senn muß, beruhet die ganze allmälig vor sich gehende Bildung der kunftigen Pflanze, ihr besonderer organischer Bau oder ihre specifique Natur, wodurch sie sich von allen andern unters scheidet, und die Zubereitung der zu einer neuen ähnlichen Zeugung erforderlichen Saamenstoffe, und, mit einem Worte, alle diejenigen Vollkoms menheiten, die zu dem Endzwecke, zu welchem sie bestimmt ift, erfordert werden. Unter diesen Vollkommenheiten ist die Fruchtbarkeit oder die Eigenschaft ihres gleichen hervorzubringen wohl unstreitig eine der vornehmsten, und die jenen Endzweck größtentheils zu erfüllen scheint. Alle Bewegungen und Veranderungen, die von dem Reimen an bis zur Blutezeit in einem jeden sols chen Meisterstücke der Natur vorgehen, scheinen bloß auf das große Zeugungswerk gerichtet zu fenn, und daran, so zu sagen, mit vereinten Rraften

Rraften zu arbeiten. Sie zielen alle bahin ab, Diejenige zusammengesette Materie, worauf sie gegründet sind, nach und nach aufzulösen, und sie wieder in die zwen ursprüngliche Grundma: terien zu theilen, oder, eigentlicher zu reden, dies se lettern in einem vollen und, besonders von der einen Seite, in einem ungleich großern Maas se, als zu der vorhergegangenen Zeugung erfors dert worden, selbst hervorzubringen. Daß es so weit mit diesem großen Werke gekommen sen, verkundiget uns gleichsam der fenerliche Tag, an deme sich die Blumen unserem Auge in ihrer vollen Pracht zeigen. Und eben dieser den Pflanzen heilige Tag ift es auch, da die Natur die lette Hand an dieses Werk legt, indem sie jene bende Grundmaterien in einem gegen den ganzen Vorrath oft fehr kleinen, aber bestimm: ten Maake an dem gehörigen Orte auf das als lerinnigste mit einander vermischt, und dadurch ben Grund zu einer neuen Zeugung und einer ähnlichen Pflanze legt.

Bey der Erzeugung eines vollkommenen und zugleich von beyden Seiten im höchsten Grade unfruchtbaren Bastarts geht es eben so, wie mit der Erzeugung einer jeden natürlichen Pflanze, zu. Er durchläuft die Bahn seiner Bildung mit einer gleichen Fertigkeit. Das scharssichtigste Auge wird von seinem Keime an bis zur größtentheils vollbrachten Bildung seiner Blumen keine geringere Vollkommenheiten, als an einer von jenen, entdecken, und doch fehlt ihm eine der

21 1

por:

pornehmsten, und, vielleicht sage ich nicht zu viel, unter allen die vornehmste, die Fruchtbars feit: ein Umftand, davon es gewiß dem größten Philosophen, der eine solche Pflanze von unge-fähr das erstemal zu Gesicht bekäme, nicht eins mal träumen würde. Wie! wenn nun eben dieser Philosoph sie noch durch die ganze Blutes zeit verfolgte, und aus der Alehnlichkeit, die sie mit andern ihres Geschlechts gemein hat, den vermuthlichen Schluß zoge, daß eine jegliche ihe rer Rapfeln etliche hundert, und alle zusammens genommen weniastens 50000 Saamen geben wurden: wie sehr wurde er nicht darüber erstaus nen, wenn er sich in seiner Rechnung so betrogen fande, daß er statt 50000 nicht einmal einen eis nigen erhielte, und mehr als taufend Blumen, eine nach der andern, ohne eine einige Kapfel nach sich zu laffen, abfallen sahe? Gewiß, diese Begebenheit ist für einen Naturforscher eine der allerbewundernswurdigsten, die sich jemals auf dem weiten Kelde der Natur ereignet haben. Das wunderbare und unerwartete derselben liegt aber nicht so wohl darinn, daß aus der Vereinigung zwener Materien, die von dem weisen Schöpfer zwar nicht für einander bestimmt, aber doch gleichs wohl ihrer Natur nach nahe mit einander vers wandt sind, eine Pflanze entstehen kann, beren allmälige Bildung, wie ben einer natürlichen, von dem Saamen an bis auf die Blute unges hindert vor sich geht; sondern vielmehr in dem, daß eben diese Pflanze, wenn sie den hochsten Givfel

Gipfel ihrer Vollkommenheit erreicht hat, dens jenigen Endzweck, auf den sonst alle zur Bildung erforderliche Operationen gerichtet zu sennscheis nen, nicht zu erfüllen im Stande ift, und ben aller ihrer scheinbaren Bollkommenheit Die große te Unvollkommenheit, die eine Pflanzenur immer treffen kann, auf einmal verrath. Unvollkommenheit besteht nun hauptsächlich in dem ganzlichen Mangel an gutem mannlichen und weiblichen Saamen, und in der natürlicher weise daher ruhrenden Unfruchtbarkeit. Betrachtet man aber diese Begebenheit von der Seite ihrer Folgen: so wird man mit Vergnügen mahrneh men, daß diese wirkliche Unvollkommenheit eine wirkliche Vollkommenheit ift. Was für eine erstaunliche Verwirrung wurde nicht die eigen: thumliche und die Bastartart unverändert und beständig erhaltende FruchtBarkeit solcher Pflans zen in der Natur anrichten? Was für einen uns geheuren Schwarm von Unvollkommenheiten wurde sie nicht gebähren, und was fur uble und unvermeidliche Folgen mußten diese nicht nach sich ziehen? Ich komme aber von dieser kleinen Ausschweifung auf das Zeugungswerk zuruck. Die Erfahrung lehrt uns, daß aus der Vereinis gung zwener gleichformigen flußigen Saamens materien von verschiedener Art ein fester und or: ganischer Körper entsteht, und daß sich eine jede naturliche Pflanze jene zwen zu einer neuen Zeus gung erforderliche Saamenstoffe selbst zubereis tet, und, besonders den einen davon, nämlich 215

den mannlichen, augenscheinlich in einem viel größern Maaße, als zu ihrer Erzeugung nöthig war, erschafft, und hingegen eine kunftliche zu eben dieser Operation entweder ganz und gar untuchtig ist, oder sie doch wenigstens nur auf eine sehr eingeschränkte und unvollkommene Weis se vollbringt. Diese Begebenheit halte ich für den allerverwirrtesten Knoten in der ganzen Leh: re von der Erzeugung, zu dessen Auflösung aller menschliche Verstand zusammengenommen noch vielleicht zu schwach senn möchte. Ich werde mir daher den Ropf gar nicht darüber zerbrechen, sondern sie bloß als eine Erfahrung zum Gruns de legen, wenn von der Erklarung verschiedener merkwürdigen Gigenschaften einiger aus meinen Versuchen erhaltenen Pflanzen in der Folge die Rede senn wird.

> s. 2. I. Vers. \*

Nicot. panic. 2 Nicot. ruft.

Ich habe in meiner vorläufigen Nachricht, S. 43. angezeigt, daß mir von sechzig Saamen der Nicot. panic. 2 und rust. 3 nicht ein einiger aufgegangen sen. Es ist mir aber diesen

<sup>\*</sup> Anm. Die Vers. XIX, XX, XXI sind im Jahr 1760, und I — XV, besgl. XVIII, 1761 in St. Peters-burg, XVI, XVII, XXII aber 1761 in Berlin und Leipzig gemacht worden.

diesen lettern Sommer besser damit gelungen, als vor zwen Jahren: denn ich habe diesesmal von vier dergleichen Kapfeln, deren Saamen zu ver: schiedener Zeit gesäet worden, acht Pflanzen ers halten: eine Anzahl, die gegen die Anzahl aller in vier Rapfeln befindlichen Saamen gewiß ge: ringe genug ist. Man wird vielleicht neugierig fenn, zu wissen, wie die Gestalt dieser Bastarte beschaffen gewesen, und was für Eigenschaften sie gehabt haben? Ich kann es mit wenigen Wors ten sagen: sie sind den Nicot. rust. 2 und panic. of in allen Studen so ahnlich gewesen, als ein En dem andern, so ahnlich, daß ich selbst öfters benderlen Arten nicht hätte von einander unters scheiden können, wenn sie nicht an den Numern zu erkennen gewesen waren: ein Umstand, der die Lehre von der Erzeugung durch beederlen Saamen aufs neue bestättiget. Ich habe sie alle in Scherben versett, damit die Versuche, die ich mit ihnen zu machen mir vorgenommen hats te, desto sicherer und zuverläßiger senn möchten. Alle diejenigen, die nicht in die Nachbarschaft der natürlichen gekommen, und sich selbst übers lassen worden sind, warfen alle ihre Blumenuns befruchtet ab; eine hingegen, die ich eine Zeit lang unter jenen in dem Garten stehen gelassen hatte, setzte hie und da einige Rapseln an, die nach erlangter Reife theils leer, theils mit einer kleinen Anzahl guter Saamen versehen waren. Unter mancherlen Versuchen, die ich an drenen gemacht hatte, belegte ich sie auch theils mit dem Saamens

Saamenstaube ihrer Mutterpflanze, theils mit dem Saamenstaube ihrer Vaterpflanze, und ershielt von allen benden reife und vollkommene Saamen. Sie behalten also, wie die Nicot. rust. 2 und panic. I, ob sie gleich von der männlichen Seite unfruchtbar sind, von der weiblichen einen geringen Grad der Fruchtbarkeit.

Nicot. ruft. \$\frac{\partial}{2}\$

Nicot. ruft. \$\frac{\partial}{2}\$

Nicot. ruft. \$\sigma^2\$.

Aus den Saamen dieses II Verf. dessen in obs gedachter Abhandlung S. 42. Meldung gesches hen, habe ich zwar keine völlige rust. aber doch gleichwohl Pflanzen erhalten, die sich ihnen über: haupt wieder genähert haben. Es waren ihrer zehen, die ich aufwachsen ließ, und deren Saat men aus vier verschiedenen Kapfeln genommen worden sind. Ich wurde damals nicht auf dies se Muthmassung gefallen senn, wenn ich bedacht hatte, daß es damit nicht allein geschehen ware, wenn man diese & auf einmal wieder in eine ruft. verwandlen wollte, daß ihr dasjenige Grund: wesen wieder gegeben wurde, dessen sie zuvor bes raubt geworden ist; sondern, daß ihr auch zus gleich das andere Fremde, das sie von der panic. empfangen, und das sich unter dieser neuen Bes stalt mit der ganzen Pflanze überhaupt, und fola:

folglich auch insbesondere mit dem weiblichen Saamenstoffe auf das allerinnigste vermischt und vereiniget hat, völlig genommen werden mußte. wenn sie ihre alte Gestalt und Eigenschaften wie= der ganglich annehmen sollte. Nunist aber das lettere unmöglich zu bewerkstelligen : folglich kann auch zum erstenmal kein arößerer Grad der wies derhergestellten Alehnlichkeit zuwegegebracht wer: den, als von der Kraft des andern Grundwesens. das in unserer Gewalt ist, bewirft werden kann. Ich kann mit Grunde vorausseten, daß sich in dem Kalle, wenn aus der ruft. 2 und panic. ? eine & entstanden ift, die mannliche Saamens materie der of mit der weiblichen der & aufs ges naueste vereiniget haben muß, weil die durch die ganze Pflanze hindurch herrschende mittlere Pros portion ihr Dasenn allenthalben offenbar, und insbesondere auch an dem Enerstocke genugsam verrath, und die von obangezeigtem Versuche - erhaltene Pflanzen keine völlige ruft. geworden find, sondern noch etwas von der panic. behals Ich will, ohne mich gegenwärtig ten haben. in eine umständliche Beschreibung und Beurthei= lung einzulassen, nur die vornehmsten Sage aus führen, die ich aus der Gestalt und den Eigens 14, Iften Dieser Bastarte gezogen habe:

a) Alle diese Pflanzen haben sich übershaupt ihrer Mutter, der rust wieder genähert, einige mehr, andere wesniger.

Es betrifft diese wieder erworbene Aehnslichkeit hauptsächlich die Größe derselben, in Anssehung deren sie wieder abgenommen haben, die Substanz der Blätter, die Ausbreitung und Lasge der Aeste und Blumen untereinander, und die Gestalt, Größe, Anzahl und Farbe der Blumen.

b) Daß sich einige dieser Pflanzen, auffer der erstgemeldten allgemeinen Alehnlichkeit, noch in einigen besondern Stücken der rust. vor andern genähert haben.

Dahin gehört die zum Theil wieder erlangs te Vollkommenheit des Saamenstaubs, die stums pfere und rundlichtere Gestalt der Kapseln, und die ziemliche Anzahl guter und vollkommener Saamen, wodurch sich einige vor andern hers vorgethan haben.

bare Vollkommenheit der Kapfeln mit der Vollkommenheit und Anzahl der darinn enthaltenen Saamen nicht immer in einem gleichen Verhaltnisse gestanden ist.

d) Daß einige aus einem Saamen oder Rapsel erzeugte Pflanzen, in Ansehung ihrer Fruchtbarkeit und der Gestalt gewisser Theile von einander un-

terschieden waren.

e) Daß einige, an statt sich in gewissen Stücken der rust. zu nähern, sich vielmehrmehr in Ansehung derselben nichtnur von dieser, sondern so gar auch noch von der & entfernt haben.

Hierunter rechne ich z. b. die ben etlichen von benden Seiten erfolgte ganzliche Unfruchtsbarkeit, und die außerordentlich schmalen und spisigen Blätter und Kapseln einer andern.

f) Daß es das Ansehen hat, als wenn durch dergleichen Versuche zu Mißgeburten Gelegenheit gegeben wurde.

Nicot. panic. A.

Nicot. panic. A.

Von dem Saamen dieses III Vers. dessen ebenfalls in obgedachter Abhandlung S. 42. Erwähnung geschehen, habe ich aus vier verzschiedenen Kapseln zehen Pflanzen erzogen, die ihrem Vater, der panic. noch ähnlicher waren, als sie ihm zuvor als Vastarte gewesen sind. Meine damals geäußerte Muthmaßung, nach der ich geglaubt hatte, daß ich aus diesem Verzsuche wieder gewöhnliche Vastarte erhalten würzde, weil ihnen der fremde männliche Saame, den sie sich selbst zuzubereiten nicht im Stande sind, von neuem wieder gegeben worden, ist also gar nicht eingetrossen. Ich hätte hier eben so leicht, als von dem vorhergehenden Versuche, eine best

sere geben konnen, wenn ich nur damals bedacht hatte, daß der weibliche Saame eines aus der ruft. 2 und panic. o erzeugten Baftarte schon por der durch diese neue Bestäubung zu bemir; fenden Befruchtung an sich selbst und für seinen Theil insbesondere eben so wohl, als alle andere Theile des Bastarts, bereits etwas von der Nas tur der panic. jum vorans besäße, und noch über: bem durch diesen gegenwärtigen Versuch einen neuen Zuwachs davon bekame, und daß folglich aus eben dem Grunde, warum die durch den vor: hergehenden Versuch erhaltene Vflanzen etwas von der Natur der panic, abgelegt, und sich ih: rer Mutter, der ruft. wieder genähert haben. die von dieser Zeugung zu erwartende Pflanzen von ihrem Vater, der panic. noch mehr annehmen, und ihm daher noch ähnlicher werden muß: ten, als sie ihm zuvor unter ihrer ersten Bas fartgestalt haben werden konnen, weil ben dem vorhergehenden Versuche die Natur der rust. über die Ratur der panic. und ben dem gegen, wärtigen die Natur der panic. über die Natur der ruft. die Oberherrschaft bekommen hat : da hingegen diese bende Naturen ben den Bastarten einander das vollkommenste Gleichgewicht hielten.

Das, was alle diese Pflanzen mit einander gemein hatten, und worinn sie durchgehends eis ne erhöhte Aehnlichkeit mit der panic. zeigten, bestund darinn, daß ihre Blumen länger geworden sind, als sie zuvor unter der Bastartgestalt waren.

waren. Sie waren zum Theil eben so schmal, und ben nahe von gleicher Lange mit den Blu: men der panic. zum Theil auch etwas furzer. Die befondere Aehnlichkeiten hingegen, die eini= gen vor andern zu Theil geworden, betrafen hauptsächlich die Lage, Gestalt und Substanz Der Blåtter, die Menge der blåtterlofen, geschlans fen und dunnen Aleste, Die Gestalt und Groke des Blumenkelchs, die Gestalt, Farbe und Weis te der Blumen, und die Gestalt, Größe und aukerliche Vollkommenheit der Kavseln. Ich werde mich aber hier ben der umständlichen Be: schreibung und Beurtheilung aller dieser Pflanzen nicht aufhalten, sondern nur die vornehmsten Sate anführen, die sich aus der Gestalt und den Eigenschaften derselben haben herleiten laffen:

a) Alle diese Pflanzen sind ihrem Baster, der panic. noch ahnlicher geworsden, als sie ihm zuvor unter ihrer ersten Bastartgestalt gewesen sind; einisge in einem höhern, andere in einem geringern Grade.

b) Daß einige aus einem Saamen ober Rapsel erzeugte Pflanzen in Ansehung ihrer Fruchtbarkeit und der Gestalt gewisser Theile von einander un-

terschieden waren.

t) Die allermeisten haben, anderer und zum Theil großer Aehnlichkeiten uns geachtet, von der Fruchtbarkeit ihres Vaters, der panic. so gar nichts anges moms nommen, daß sie vielmehr ben diesem Versuche von benden Seiten unfrucht bar geworden, und also in einen noch größern Grad der Unfruchtbarkeit gefallen sind, als sie zuvor unter ihrer Bastartgestalt gehabt haben.

- b) Daß es das Ansehen hat, als wenn durch dergleichen Versuche zu Mißgeburten Gelegenheit gegeben würde.
- e) Daß die aus diesem Versuche entstandene Pflanzen eine größere Verschiedenheit unter einander gezeigt haben, als die von dem vorhergehenden.

Da sich eine dieser Pflanzen, und zwar ges rade diejenige, die unter allen zehen die größte Alehnlichkeit mit ihrem Bater zeigte, unter ans dern mit ihr angestellten Versuchen auch mit dem Saamenstaube der panic. hat befruchten lassen, und die innerliche Vollkommenheit dieser Saas men durch eine noch diesen Herbst damit gemache te Probe außer allen Zweifel gesetht ist: so hoffe ich, kunftigen Sommer Pflanzen davon zu er: halten, die ihrem Vater, der panic, noch viel ähnlicher fenn muffen, als sie ihm zuvor gewesen sind. Ja, ich mache mir so gar die Hoffnung. sie, wofern ihnen anders noch etwas an dervolz ligen Aehnlichkeit mit jener abgehen, und die Kruchtbarkeit von der weiblichen Seite bleiben sollte, endlich in förmliche panic. zu verwandlen.

S. 5.

IV. Berf.

Nicot. ruft. \$7 \$2 Panic. \$7 \$2 Nicot. ruft. \$7 \$7 \*\*

Won diesem Versuche erzog ich neun Pflans zen, deren Saamen aus vier verschiedenen Rapseln Es gelten von ihnen alle genommen worden. Diejenige Sate, die ich von dem 11 Verf. G. 3. angeführt habe, und außer diesen noch folgender:

Daß es schien, als wenn die meisten diefer Pflanzen etwas von der peren. angenommen hatten, einige mehr, andere weniaer.

## X 2 S. 6.

- \* Unm. Diese Pflanze ift ohne Zweifel eine bloge Darietat von der Nicot. maj. und läßt sich vornehmlich burch ihre fehr lange, schmale, spisige und niederhangenden Blatter, durch ihre nahe benfammenftes hende und unter einem fehr fpifigen Winkel von bem Stamme ausgehenden Hefte, und durch ihre fehr schmale und spitige Rapseln von allen andern Barietaten obiger Sattung leicht unterscheiben.
- \*\* Zu diesem und den folg. V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Berf. habe ich von einem jeden Saamenfraube ungefahr gleich viel genommen, und, nachdem juvor alles wohl untereinander vermischt wors ben, eine überflußige Quantitat bavon aufgetragen.

V. Bers.

Nicot. rust. 2 } 2

Nicot. panic. } 4

Es waren funf Pflanzen von dren verschies denen Kapseln. Alle diejenige Saße, die unter dem III Vers. S. 4. vorgekommen, passen auch auf diese, und außer ihnen noch folgender:

Daß diese Pflanzen von der peren nichts angenommen haben.

VI. Bers.

VI. Pers.

Nicot. rust. | Panic. | Panic. | Panic. | Panic. | Panic. | Panic. | Persent | Perse

Ich erzog von diesem Versuche nur eine Pflanze. Sie kam mit einer vom V Vers. vollskommen überein; es gilt daher von ihr eben das, was s. 3. unter den Sähen a) und c) vorgeskommen ist. Lußerdem aber muß ich noch solzgendes von ihr melden:

Daß sie weder etwas von der rust. noch von der peren. angenommen hat.

S. 8. VII. Berf.

Nicot. \$\frac{\pi}{\panic. \sigma^2}\$
propr. pulv. confp.

Unter den unfruchtbaren Bastarten, deren in meiner vorläufigen Nachricht S. 39. Er: wähnung geschehen, waren einige, die dem auf ferlichen Unsehen nach zwar mit jenen übereinkas men, aber von der mannlichen Seite noch einen hochst geringen Grad der Fruchtbarkeit zeigten, und von ihrem eigenen Saamenstaube bisweilen noch einen oder etliche wenige Saamen gaben. Da ich beederlen Bastarte aus einer kleinen 2012 zahl von zwen verschiedenen Rapseln untereinans der gefäeten Saamen erhalten habe: so ist zu vermuthen, daß die eine Art von der einen, und Die andere von der andern Rapfel mogen berges kommen senn. Einen von diesen fruchtbaren Bastarten habe ich mit seinem eigenen Saamen staube auf das sorgfältigste belegt, und aus den davon erhaltenen Saamen Pflanzen erhalten, die keine gewöhnliche &, sondern solche Bastar: te waren, wie diejenigen gewesen sind, deren S. 3 und S. 5. Meldung geschehen ift. Es waren ih: rer vier, die ich bis zur gänzlichen Bollkommen-heit aufwachsen ließ. Ihr Saamenstaub bestund schon wieder aus einer so großen Menge guter vollkommener Stäubchen, daß auf die allermeisten Blumen befruchtete Rapseln erfolgten,

vie nicht selten 200 gute Saamen enthielten. Da man hieraus offenbar sieht, wie stark sich eine so geringe Quantität guten Saamenstaubes, die obgedachte fruchtbare Bastarte gegeben haben, so gleich ben der nächsten Zeugung vermehrt, und wie wirksam sie sich in Absicht auf die Wieder; herstellung der alten natürlichen Gestalt und Fruchtbarkeit bewiesen hat: so ist es höchst wahr; scheinlich, daß dergleichen Pslanzen, wenn man sie immer wieder mit ihrem eigenen Saamenstau; be belegt, sich mit der Zeit, und vielleicht in wei nigen Jahren wieder in vollkommene Mutter; pslanzen verwandlen werden. Ich ziehe daher folgenden Schluß daraus:

Daß sich unvollkommene Bastarte, die von der männlichen Seite noch einen geringen Grad der Fruchtbarkeit besisen, aus eigenen Kräften wieder in Mutterpflanzen zu verwandlen scheisnen.

S. 9.
VIII. Bers.
Nicot. rust. 2
Nicot. rust. 2
panic. of of

Der Saamenstaub, mit deme die rust. bes fruchtet worden ist, war von einem solchen Basstarte, der, wie der vorhergehende, von der mannslichen Seite noch einen Grad der Fruchtbarkeit hatte.

hatte. Der Versuch wurde an zwölf Blumen gemacht. Sieben derselben verwelkten nach und nach, und sielen unbefruchtet ab. Die übrigen gaben zwar reife Kapseln; sie enthielten aber theils keinen einigen, theils nur einen oder zwen vollkommene Saamen. Davon erzog ich zwen Pflanzen, die keine natürliche rust. mehr waren, sondern mit einigen von dem II Vers. §. 3. überzeinkamen. Ben der einen war der Kelch und die Blumenröhre mißgestaltet. Hieraus ziehe ich solgende Säße:

a) Daß der månnliche Saame der \$, wodurch ben dem gegenwärtigen Bers such die Befruchtung geschehen ist, kein bloßer reiner månnlicher Saame der rust. gewesen, sondern etwas von der Natur der panic. an sich gehabt haben muß.

b) Daß es scheint, als wenn auch durch diesen Versuch zu Mißgeburten Gele-

genheit gegeben würde.

Si 10.

IX. Vers.

Nicot. rust. 2 Nicot. panic. 7.

Die Anzahl dieser Bastarte, deren Saamen aus sechs verschiedenen Rapseln genommen wors den, belief sich diesen letztern Sommer auf vier und zwanzig. Sie kamen insgesammt mit den B4 Pstans Pflanzen des I Vers. S. 2. überein, und verhielten sich ben den mit ihnen angestellten Versuchen auf gleiche Weise. Da ben ihrer Erzeugung alle mögliche Vorsicht angewandt worden, und doch alle durchgehends von der weiblichen Seite noch in einem geringen Grade fruchtbar gewesen sind: so halte ich dieß billig für eine besondere und unzertrennliche Eigenschaft dieser so wohl aus der rust. I und panic. I, als aus der panic. und rust. Terzeugten Bastarte, und zieh he daher solgenden Schluß daraus:

Daß diese Bastarte von der månnlichen Seite gånzlich unfruchtvar, von der weiblichen aber noch in einem geringen Grade fruchtbar sind.

Ben dieser Gelegenheit kann ich nicht vorbens lassen, zu erinnern, daß die Größe der Pflanzen und die Anzahl der Blumen, die beederlen Basskarte zu tragen pflegen, die Größe der rust. und die Anzahl ihrer Blumen weit übersteigt. Ob sie aber auch darinn die panic. übertreffen, bin ich noch nicht im Stande, mit Gewißheit zu beshaupten: ich werde es aber mit der Zeit zu besstimmen trachten.

Nicot. panic.

Swaren fünf von einer Rapfel erzogene Pflanzen. Sie kamen alle mit den Bastarten des I und IX. Vers. vollkommen überein, und hatzten von der peren. gar nichts angenommen.

Nicot. panic. 2
Nicot. peren.

Es waren zwen Pflanzen von zwen verschies denen Kapseln. Sie verhielten sich vollkommen, wie die Bastarte des vorhergehenden X Versssuchs.

Nicot. panic. 2
Nicot. panic. 2

Sechs Pflanzen von dren verschiedenen Kreln waren gewöhnliche panic. und hatten von der peren. gar nichts angenommen.

Nicot, panic. 2

panic. 7

Nicot, ruft. peren.

Funfzehen Pflanzen von vier verschiedenen Kapseln waren gewöhnliche panic, und hatten B5 weder weder von der rust. noch von der peren. etwas angenommen.

S. 15.
XIV. Derf.
Nicot. peren. 2
Nicot. peren.

Zehen Pflanzen von vier verschiedenen Kaps seln waren gewöhnliche peren. und hatten von der panic. gar nichts angenommen.

Nicot. peren. ?
Nicot. peren. ?
Nicot. panic. }

Acht Pflanzen von vier verschiedenen Rapseln waren gewöhnliche peren. und hatten weder von der panic. noch von der rust. etwas angenommen.\*

\* Unm. Da ich von den sechs vorhergehenden Bersuchen ziemlich viel Pflanzen, und zum Theil von versschiedenen Rapfeln erzogen, und doch keine einige darunter gewesen ist, die aus einem andern, als entweder aus ihrem eigenen (§. 13, 14, 15, 16), oder in Ermanglung dessen (§. 11, 12) aus einem fremden Saamenstaube, vermittelst dessen sie als Mutterpstanze, wie aus der Erfahrung bekannt ist (§. 2 und 10), Bastarte zu zeugen pstegt, entstanden wäre: so hat es kast das Ansehen, als wenn sich

§. 17. XVI. Vers.

Nicot. maj. vulg. 2.

Diesen glücklich gelungenen Versuch habe ich den 11 Aug. 1761. zuerst in Berlin in dem berühms

fich durch bergleichen Versuche nichts neues hervorbringen ließe. Insbefondere scheinen die aus dem XIII. Berf. S. 14. erhaltene Pflanzen die hoffnung Dazu ganglich zu benehmen: weil der weibliche Gaame ber panic. ber fich boch fonft mit dem mannlichen Saamen der ruft, vereinigen lagt, fich, ohne das geringste von ihm angenommen zu haben, blok allein mit feinem ihm von ber Matur bestimmten eigenen mannlichen Saamen verbunden hat. wollte inzwischen doch wunschen, daß ich Dlat genug hatte, eine noch großere Angahl folcher Pflangen zu erziehen, damit ich im Stande mare, Die Sache burch mehrere Benfviele erweisen zu fonnen. Dielleicht murde ich aber meinen Endzweck cher erreicht haben, wenn ich, an statt von einem jeden Caamenstaube gleich viel und eine überfluffige Quans titat zu nehmen, von dem eigenen nur eine febr geringe Portion, die zu der vollkommenen Befruchtuna einer Rapfel nicht einmal hinreichend gewesen ware. und hingegen eine oder mehrere fremde Urten im Neberfluße aufgetragen hatte. Der weibliche Saame nahme vielleicht in einem folchen Kalle, wennes ihm an einem genugsamen Borrathe eigenen mannlichen Saamens fehlen follte, ben feiner Bereinis gung mit diesem noch zugleich so viel von einem fremben an, als zu der Erzeugung einer gemiffen Angahl Gaamen

berühmten krausischen Garten, bald nachher aber auch den 27 Aug. und 6 Sept. in Leipzig, so wohl in dem botanischen Garten der dasigen Universität auf gütige Erlaubniß meines Hochgeschätzten Freundes, Herrn D. und Prof. Bosens, als auch in dem mit vielen seltenen Gewächsen pranzgenden Garten des weltberühmten Herrn D. und Prof. Ludwigs, dessen unzähliche Gunst und Freundschaftsbezeugungen ben mir in unwergeßtichem Angestellet, und

Saamen erforderlich mare. Wenigstens glaube ich nun, daß man auf erftbemelbte Urt g. B. bon bem Bersuche Nicot. ruft. Q und Nicot. ruft. panic. . oder dem umgefehrten von diefem, eher Baftartvarietaten erhalten konnte, als wenn man zu eben Diefem Endzwecke von beederlen Saamenftaube gleich viel, und von einem jeden eine überflußige Quantitat nehmen wurde. Ben allem dem ift es wunderbar genug, daß es Kalle giebt, wo der weibliche Saame von zween oder drenerlen mannlichen Saamen, die fich als flußige Materien untereinander vermischen, und ihm, fo zu fagen, unter einer einformigen Gestalt zufließen, gerade nur die Theilchen feines eigenen in feine Bereinigung aufnimmt, und die andern hingegen, die er in Ermanglung jener auch annehmen murbe, bavon ausschließt. es aber nicht abnliche Kalle genug in ber Chemie, und follte bieß nicht ein neuer Beweis fenn, baß ben ber Erzeugung eines Pflangenkeims und eines Rriftalls gleiche Rrafte jum Grunde liegen, und baß bendes nach einem allgemeinen Raturgesette vor fich geht?

und aus dem mir gutigft überschickten reifen Saamen den lettern Sommer sieben Bastarte erzo: gen, die zwischen ihren Eltern, wie die Nicot. rust. 2, panic. of und Nicot. panic. 2, rust. of zwischen den ihrigen, in allem, ausgenommen, was ihre Größe und die Anzahl der Blumen anbetraf, gerade die mittlere Proportion zeigten. Die Blätter waren nach Proportion breiter und stumpfer, auch klebrichter anzufühlen, als ben der 2, aber in einem geringern Grade, als ben der J. Die Blättersubskanz machte gegen den Stiel bin auf einmal einen starken Absak, und lief unterhalb diesem in einer mittelmäßigen Brei te auf benden Seiten in der Geftalt eines Saums langst dem Stiele hinunter. Die Ausbreitung der Aefte, die Lage, Große, Gestalt und Farbe der Blumen überhaupt, und aller ihrer Theile insbesondere, hielt zwischen den benden naturlis chen gerade das Mittel; nur die Staubkolbchen allein waren kleiner und schmaler, als sie ben jes nen zu senn pflegen, und zwar aus eben dem Grunde, den ich in meiner vorläuf. Nachr. S. 40 und 41, von dem aus der ruft. Qund panic. I erhaltenen Bastarte angegeben habe. Hingegen trugen diese aus der maj. 2 und glut. d erzeugten Baftarte eine weit größere Anzahl Blumen, und erreichten eine ungleich größere Hohe, und einen viel weitern Umfang, als die natürlichen unter gleichen Umständen mit ihnen: denn die Sohe derjenigen, die im Mistbeete ste: hen geblieben oder ins Land versest worden sind, betrua

betrug nach erreichter ganzlichen Bollkommen heit \* 8', 1 - 10"; der gange Umfreiß 24'; der arofite Durchmesser des Stamms 2", auch 2", 3"; und die größten Blatter waren 2', 2", 9" lang, und 1', 4" breit. Niemals wird man prächtigere Zabackpflanzen gesehen haben, als Diese waren. Sie stellten eher Baume, als jahr liche Pflanzen vor. Was ihre Eigenschaften anbetrift, so waren sie von denen aus der ruft. und panic. erhaltenen Baftarten darinn unters schieden, daß sie so wohl von der mannlichen als weiblichen Seite den hochsten Grad der Unfrucht barkeit zeigten: ihre fast unzählige Blumen fies Ien alle, noch ehe sie völlig welk wurden und vers dorrten, unbefruchtet ab, und ließen sich auf keis ne Art und Weise mit irgend einem natürlichen Saamenstaube befruchten. Man kann also hier; aus schon einigermaßen schließen, daß sich die Bastarte, die man mit der Zeit hervorbringen wird, in dem Grade ihrer Unfruchtbarkeit nicht auf aleiche Weise verhalten werden. auch aus dem umgekehrten Versuche, wozu ich außer der maj. auch die peren. als ogenommen. Wflanzen erhalten werde, muß sich kunftigen Sommer zeigen.

S. 18.

<sup>\*</sup> Anm. So wohl hier als im folgenden wird allemal Parifer Maaß verstanden. Das Zeichen ! bedeutet Schuhe, !! Zolle ! und !!! Linien.

S. 18.

XVII. Berf.

Nicot. glut. %.

Die & ist allem Unsehen nach eine bloße Was rietat von der vorhergehenden & (§. 17), und war in Leipzig unter bem Namen bes Siebenbirgis schen Tabacks bekannt. Der Unterschied zwie schen ihnen besteht außer einigen andern Merk malen, die hieher nicht gehören, vornehmlich dars inn, daß die Blatter der gegenwärtigen & übers haupt breiter, kurzer und stumpfer sind, und die långst dem Stiele hinlaufende Blättersubstanz insbesondere breiter ift, und den Stamm ober Stengel, woran sie sigen, ftarker umfaßt; daß ihre Weste unter einem stumpfern Winkel von dem Stamme ausgehen, und die Blumen fürzer, weis ter und mit stumpfern Ginschnitten begabt sind, als bey der vorhergehenden &. In Betrach: tung dieser Verschiedenheiten bestund der ganze verhältnismäßige Unterschied zwischen den aus dem XVI und XVII Verf. erhaltenen Baftarten. Ich bekam von den letztern aus einer ziemlichen Unzahl Saamen nicht mehr als dren, und ich habe weiter nichts mehr von ihnen zu sagen, als daß sie mit denen von dem XVI Vers. gleiche Eigenschaften gehabt haben, und ebenfalls im höchsten Grade unfruchtbar gewesen sind.

S.: 19. XVIII. Bers.

Nicot. ruft. ? ? ? Panic. ?? ?

Hier ist die Rede von einer ganz ovidischen Verwandlung, die aber in den Augen eines Naturforschers vor den Verwandlungen jenes bezühmten Dichters diesen großen Vorzug hat, daß sie nicht in der Einbildung, sondern in der Wirks

lichkeit besteht.

Ich belegte im verwichenen 1761 Jahr, vom 19 bis zum 29 April, zwanzig Bastartblumen 2 mit dem Saamenstaube der o, einer Pflanze, die ohne allen Zweifel auch eine Varietat von der & des XVI Vers. ist. (S. S. 5. Unm.). Gis nige Zeit hernach hatte es das Unsehen, als ob eine Befruchtung darauf erfolgt ware, und vom 25 May bis zum 6 Jun. wurden die Kapseln reif abgenommen. Sie waren kleiner, als dies jenigen, die durch den Saamenstaub der ruft. oder panic. befruchtet worden sind, und enthiels ten auch eine viel geringere Anzahl Saamen: denn sie gaben nur einen oder zwen, felten aber mehrere dem Ansehen nach vollkommene Saas men, und in der Hälfte von ihnen fand ich gar nur eine Parthie halb befruchteter, größtentheils aber ganz unbefruchtete Saamenblaschen. Dies ienigen, die ich unter die guten zählen konnte, waren hellbraun und ziemlich flein, und also in Der

der Farbe und Größe von den Saamen des II und III Vers. merklich unterschieden. Von zes hen dergleichen Saamen, die ich den 24 März letztern Frühlings gesäck hatte, gieng den 25 April einer auf, und von ungefähr eben so viel andern, die einige Zeit hernach gesäck worden, bekam ich dren junge Pflänzchen, wovon aber zwen, noch ehe sie recht aufgegangen, so gleich verdarben. Ich erhielt also nicht mehr alszwen Pflanzen, und zwar auß zwen verschiedenen Kapzseln, und versetzte sie alle bende in Scherben.

Um die Neubegierde derjenigen zu befriedigen, die vielleicht von diesen Pflanzen vor ans dern eine nähere Nachricht zu haben wünschen möchten, will ich eine nach der andern beschreis ben, und mich daben etwas länger aufhalten, als es bisher ben irgend einer der vorhergehen-

den geschehen ist.

Es hatte die erstere kaum esliche Blätter getrieben, so sah man schon, daß sie kein gewöhnslicher Bastart von der Art, woraus sie von mutzterlicher Seite entsproßen, werden wurde: denn die Substanz der Blätter lief nach einem kleinen Absahe längst dem Stiele hinunter, da sie hinzgegen ben dem Bastarte 2 und seinen benden nazturschen Gattungen keinen dergleichen Saum zur Sinfassung giebt. Sie waren auch nach Proportion ihrer Breite länger und spikiger, und an Farbe viel heller und gelblichter, auch von einer viel zartern und dunnern Substanz, als ben dem Bastarte 2, wie auß folgendem mit mehrerem

erhellen wird. Als die Pflanze anfieng einen Sten. gel zu treiben, bemerkte man, daß derfelbe, wenn man ihn gegen einen Stengel Des Bastarts 2 von gleichem Alter und Sohe hielt, von unten gegen oben zu weit merklicher, und gleichsam auf einmal, in der Dicke abnahm, und sich, wie eine aerade und steife Ruthe, juspitzte: welches uns ter andern ein Merkmal ist, wodurch sich die peren. von der ruft. und panic. und dem ausihnen erzeugten Bastarte leicht unterscheibet. Blåtter waren nun auch nach Proportion ihrer Breite um ein merkliches langer und frißiger, und ihre Hauptnerven liefen unter sich mehr parallel und in einer geradern Linie, als ben dem Baftars te 2, aus der Hauptrippe über die Substanz ders Der Stengel nebst den Blattern felben hin. mar nun auch wegen der längern, feinern und dichter stehenden Haare bereits viel wollichter und zarter anzufühlen, als ben eben diesem 2: lauter Rennzeichen, die nur allzuwohl verriethen, daß fich ben diesem Versuche der mannliche Saas me der peren. I mit dem weiblichen Saamen des Bastarts 2 vereiniget haben mußte. wurde aber davon vollkommen überzeugt, als Diese Pflanze gegen die Mitte des Julius zublus hen anfieng: denn da sah man Blumen, die nicht nur allein überhaupt viel größer waren, als die Blumen des Bastarts 2, sondern auch insbesons dere in Ansehung der Gestalt ihrer Theile gegens einander eine ganz andere Proportion, und übers dem noch eine aus der gelblichtgrunen der ? und

und der rothlichen der I gleichsam gemischte Fars

be zeigten.

Was die Größe anbetrifft, so waren nicht nur allein die Blamen überhaupt betrachtet, wie zum Theil bereits gemeldet worden, größer, lånsger, breiter und weiter, als die Blumen des Basstarts &, sondern auch alle Theile derselben inssbesondere, wie aus dem Vergleichungsmaaße, das ich so wohl von dieser und der folgenden aus gegenwärtigem Versuche erhaltenen Pflanze, als auch von ihren ursprünglichen natürlichen Gatstungen und dem einerseits aus ihnen entstandes nen Bastarte unten beyfügen will, klar und deuts

lich zu ersehen senn wird.

In Ausehung ihrer Gestalt verhielten sie sich gegen ihre funftliche Mutterpflanze, den einfachen Baftart &, und gegen ihre naturliche Vaterpflane ge, die peren. I folgender maßen: Die Blumen: stielchen waren dicker und langer, als ben der 2, aber nicht so dick und lang, als ben der A. Der Bauch des Blumenkelchs war weiter, als ben der 2, aber nicht so weit, als ben der 3; seine Einschnitte waren spisiger und langer, als ben der &, endigten sich aber doch nicht in so gar lange und schmale Spiken, als ben der d; übers dem lagen sie auch nicht so sehr an der Blumens rohre an, als ben der 2, sondern stunden etwas davon ab, aber doch nicht so merklich, als ben ber J. Der von dem Grunde des Relchs nach der Lange hin und durch die Mitte eines jeden Einschnitts bis an die außerste Spike desfelben (S 2 laufens

laufende Nerve ragte nicht so sehr hervor, und war auch nicht so glanzend, als ben der &, da er hingegen ben der of gar nicht hervorragt, und ohne allen Glanz ift. Der unterste engere Theil der Blumenrohre oder der oben durch fleine Anot chen und Grubchen begrenzte blaffere Absak derselben war nicht so kurz, als ben der 2, hingegen auch nicht so lang, als ben der &. Won einer Krummung der Blumenrohre, wovon an der 2 nur fehr wenig zu sehen ift, die aber an der & schon sehr merklich in die Augen fällt, bemerkte man, vermuthlich wegen der Kurze der Rohre zwar nicht viel, doch schon ein wenig mehr, als ben der 7; daher stund auch der Bauch der Blume schon ein wenig schiefer auf der Rohre. als ben der &, aber doch noch lange nicht fo schief, als ben der J. Die Einschnitte des Blumen: randes waren nicht mehr so stumpf als ben der 2, fondern schon mehr zugespißt, doch ben weitem noch nicht so ftart, als ben der J. Die Staub: fåden stunden nicht in so gleichen Entfernungen untereinander um das Pistill herum, als ben der &, sondern zogen sich unter einer ziemlich stars fen Krummung schon um ein merkliches gegen den obern Theil der Blume hin, und legten sich an ihn an, doch nicht so stark, als sie es ben der T zu thun pflegen. So war auch unter einem gleichen Verhältnisse das Pistill besonders gegen bas Stigma hin schon ein wenig niedergebogen.

Die Farbe der Blumenrohre war weit blassfer, als ben der 2, fiel aber doch noch ein wenig mehr

mehr ins Grünlichte, als ben der A. Der Blumenrand siel sehr ins Blasgelblichtgrüne, und hatte eine geringe Tinctur von röthlicher Farbe, die sich kurz nach dem Deffnen der Blume am merkelichsten zeigte, endlich aber, und zwar noch ehe die Blumen zu verwelken begonnten, sich nach und nach verlohr, und nebst der Grundfarbe, die zugleich mit jener immer blasser wurde, fast ganz ausbleichte. So war die Farbe der Blumen in der erstern Blütezeit beschaffen; in der mittlern aber und besonders in der letztern verzhielt es sich damit ganz anders, wie ich weiter

unten zeigen werde.

Alls diefe Pflanze zu bluben anfieng, fo hat? te sie schon eine größere Hohe erreicht, als die ? unter gleichen Umständen sonst zu zeigen pflegt. Thre größte Sohe aber, die sie gegen den Berbst hin erreicht hatte, um welche Zeit es schien, als ob sie zu bluben ganzlich aufgoren wurde, belief sich auf 3', 3", 6". Vielleicht wurde sie noch hoher geworden senn, wenn sie in einem größern Scherben aufgewachsen ware: Denn der Schers ben, in den ich sie versetzt hatte, war etwas klein. Ihr Hauptstengel hat sich den ganzen Sommer über in nicht mehr als acht andere getheilt, wos von dren noch einen kleinen Seitenstengel tries ben: welches unter andern ihre nahe Verwandt: schaft mit der o deutlich genug zu erkennen gab. Jene acht Stengel haben sich nach und nach ziems lich flach und weit von einander ausgebreitet, und niederwärts gebogen, und sind um vieles långer

langer geworden, als die Stengel ber in Schere ben versetten J. Die Blumen, Die zu gleicher Zeit blubten, waren meistentheils immer nach einer Seite, fast wie ben der &, und etwas nie: berwarts gerichtet. Der Saamenstaub war gang weiß und trocken, und unter dem Vergrößerungs glase sah man wohl, daß er mir aus lauter fleis nen ungestalteten und leeren Bolgen bestund. Er hatte auch, wenn ich das Stiama damit bestänbe te, nicht die geringste fruchtbare Wirkung auf den Eperstock; und daher kam es eben, daß die Blumen dieser Pflanze, wie ben allen an sich im hochsten Grade unfruchtbaren Bastarten. oder auch ben unbestäubten naturlichen Blumen zu geschehen pflegt, viele Tage lang frisch und une verwelft blieben. Hingegen zeigten sie sich ges gen ben Saamenstaub ber ruft, panic, peren, und glut, nicht ganz gleichgultig: Der Eperstocknahm ben dergleichen Versuchen in der Broke mertlich zu, und es schien, als wenn etwas von einer Befruchtung darauf erfolgt ware; sie fielen aber dessen ungeachtet, ehe noch die Rapseln ihre geborige Große und Reife erreichen konnten, wie die übrigen, alle nach und nach ab. Dieß gab den Blumenstengeln zulett ein sehr kahles Unses hen, weil sie immer nur an ihren außersten En= den blühten, und doch außerdem nach ihrer gans zen Långe hin weder Saamenkapfeln noch Blus men zu sehen waren. Daher kam es auch vers muthlich, daß die Stengel zuletzt eine so horis sontale Lage annahmen, und sich fo sehr abwärts beuaten.

beugten, weil nichts vorhanden war, das denen immer an ihren außersten Enden sitenden Blus men, die sie durch ihre Schwere niederwarts 20: gen, das Gegengewicht hatte halten konnen. Ob es gleich gegen den Anfang des Herbsts das Unsehen hatte, als wenn diese Pflanze zu blühen ganzlich aufhören wurde, so trieb sie doch wieder einen starken mit Blattern versehenen Stengel aus dem Stamme hervor, der sich oben aufeben Die Urt, wie dieser, in Aleste theilte, den ganzen September und October hindurch blubte, und indeffen noch einen kleinen Aft zur Seiten aus trieb. Dieser große starke Stengel stund den 1 Nov. 1' von der Wurzel ab, und war 2', 5" lang. Im October kamen noch vier andere aus bem Stamme zum Vorschein, bavon zwen über dem großen, zwen aber unter demfelben entsprofs fen sind. Da ich diesen fortdaurenden Trieb an ben naturlichen Pflanzen niemals in einer folchen Starke mahrgenommen, und ihn hingegen noch ben allen, und zwar ben benen im hochsten Gras be unfruchtbaren Baftarten in einem vorzüglich hohen Grade gefunden habe : so vermuthe ich sehr, man werde ihm inskunftige unter den alls gemeinen Eigenschaften der Bastarte einen Plas einräumen muffen.

Ehe jener neue starke Stengel zu blühen anfieng, so kamen aus den Spissen der alten aufs neuewieder Blumen hervor. Die erstern so wohl von diesen als von jenen, die sich unter dieser zwenten Blutezeit zeigten, waren schon um ein

C 4 mertlis

merkliches rother, als die obbeschriebenen, und die nachfolgenden bekamen, so wie sie auf eine ander folgten, und der Herbst immer rauber und kalter wurde, eine noch hohere Farbe; endlich wurden sie in der letten Blutezeit gang roth. Es war aber diese Farbe nicht rein fermefinroth, sondern mit etwas braunlichtem gleichsam vers mischt, und kam mit der Karbe eines schönen ar: menianischen Bolus am meiften überein. Die obere Klache des Blumenrandes war gewöhnlis der maken am ftartften in ber Farbe, Die untere aber etwas schwächer. Daß die allmälige Er hobung und Entwicklung diefer Farbe der zu dies fer Jahreszeit immer zunehmenden Kaite allein auguschreiben fen, beweisen die Blumen der maj. und aller ihrer Wirietaten, nebst den Blumen ber glut und ber aus ihnen erzeugten Baftarte, Die ebenfalls alle gegen den Herbst hin eine im mer hohere Farbe, und zwar in einem angemes fenen Berhaltniffe mit dem Grade der Ralte, bes kommen haben. Die Angahl der Blumen, die an der gegenwärtigen Pflanze, von dem Unfange ihrer Blutezeit an bis an das Ende derfelben, zum Vorschein gekommen sind, belief sich lange nicht so hoch, als ben der &, aber doch um ein merkliches höher, als ben der 7.

Die Awente aus diesem Versuche erhaltene Pflanze sieng gegen das Ende des Sommers an zu blühen. Sie hatte in allen Stücken von der Jungleich mehr, als die erste, angenommen, und war daher auch von ihr merklich unterschieden.

Thre

Ihre Blåtter waren langer und spigiger, an Karbe heller und gelblichter, und von einer noch gartern und dunnern Substanz. Der Rand mar wellenformig gebogen, die Blattersubstanz lief, ohne vorher einen sonderlichen Absatzu bils ben, unter einer viel breitern Ginfassung längst dem Stiele hinunter, und machte in dieser Ses gend, befonders ben den großern Blattern, wie ben der J, wechselsweise Bertiefungen und Er: hohungen. Die Blumenstengel waren fürzer, Die Blumen selbst långer und geschlanker, weit mehr gekrummt, und mit viel spikigern so wohl Relch: als Blumeneinschnitten versehen. Die erstern Blumen waren schon bereits rosenfarb, die folgenden wurden nach und nach noch röther, und nahmen gegen den Berbst hin eine so hohe und reine Karbe an, daß sie darinn den Some merblumen der o wenig oder nichts nachzugeben Mit einem Worte: es hatte diese Pflanze schon eine so große Aehnlichkeit mit der d, daß sie ein jeder Kräuterverständiger, der fie ganz von ungefähr zu Besicht bekommen hat: te, gewiß für nichts anders, als für eine bloße Varietat von der I, oder von der 2 des XVI Verf. wurde gehalten haben. In Unsehung ihrer Unfruchtbarkeit kam sie mit der erstern Pflanze vollkommen überein. Nun folgt das oben versprochene und in eine Tabelle gebrache te Vergleichungsmaaß.

Wenn man erwägt, was für ein großer Unterschied zwischen der rust. als der ersten ursprüngslichen Mutter dieser Pflanzen, und zwischen der peren. ist, und wie sehr sich jene von ihrer natürlichen Gestalt entfernet, und sich dieser genäschert hat: so weiß ich nicht, ob es einen viel mehr befremden würde, wenn er eine Kake unter der Gestalt eines Löwen auftreten sähe. Ich hosse, man werde sich indessen an der bloßen Beschreisbung dieser höchst sonderbaren und bewundernstwürdigen Pflanzen so lange begnügen, die ich mit der Zeit die von mir versertigte Abbildung derselben der gelehrten Welt vorzulegen die Ehre

haben werde.

Bum Beschluffe dieses g. will ich noch einige Unmerfungen über diesen zusammengesetten Bas start machen. Ich nenne diese Pflanzen zusame mengesette Baftarte, weil sie aus brenerlen Saamenstoffen von so viel verschiedenen Pflan: zengattungen, namlich aus dem weiblichen Saas men der ruft. und den benden mannlichen der panic. und peren. erzeugt worden sind. Zweifel wird eben das (und vielleicht noch mehr), was zum Theil schon ben dem IV. Vers. C. 5. (wiewohl in einem viel geringern Grade) in eis ner, und hier in zwen Zeugungen unter verschies denen Gattungen in dem Pflanzenreiche vorges gangen ift, in dem Reiche der lebendigen Bes schöpfe ben verschiedenen aus der Urt geschlages nen Thieren, und vielleicht ben dem Menschen selbst, in einer Zeugung unter Varietaten schon dfters

öfters geschehen senn, und noch täglich gesches ben: die vorgefakte Mennung von der Richtias feit dieser oder jener Lehre von der Erzeugung aber macht, daß die wenigsten nicht einmal auf ben Gedanken kommen, daß bergleichen etwas porgegangen senn möchte. Es ist inzwischen merkwurdig, daß die wechselsweise Vermischung der peren, mit der ruft, oder panic, wie mir aus vielen mißlungenen Versuchen bekannt ist, frucht: los abläuft, und hingegen in gegenwärtigem Kalle nach vorhergegangener Verwandlung Pflanzen erzeugt werden konnten. Nicht wenis ger merkwurdig ist es, daß man von diesem XVIII. Berf. eine viel geringere Unzahl Saas men, als von dem II und III. Berf. bekommt, und daß die Fruchtbarkeit, die sich ben dem einfas chen Baftarte von der weiblichen Seite noch in einem geringen Grade erhalt, ben dem jusams mengesetten vollends erstickt und ganzlich unters brudt wird.

S. 20.

### XIX. Bers.

Dianth. chin. 2. Dianth. carthuf. 7.

Die 2 war eine Pflanze mit einfachen hells kermesinrothen Blumen. Der schwarzrothe auss gezackte Kreis, der sich sonst in der Mitten ders felben zeigt, mangelte ihnen gänzlich. Die I war eine gemeine Carthensernelke mit einfachen Blus

Blumen, von einer kermesinrothen, etwas ins Vivlette spielenden Farbe, auf welcher sich allent: halben kleine weiße Punkte zeigten. Der Ber: such wurde den 23 Aug. 1760 gemacht. davon erhaltene Saamen waren um ein merklis ches größer und von einer viel dunklern Karbe, als die Saamen der 2. Aus diesen erzog ich den lettverwichenen Sommer zehen Pflanzen, Die in allen Stucken mit einander übereinkamen. Un Grofe und Starte ihrer Stengel übertrafen sie die 2 weit, und hatten überhaupt, dem aus ferlichen Unsehen nach zu urtheilen, eine größere Alehnlichkeit mit den Cartheuser: als mit den Chis nesernelken. Ihre Blatter waren viel breiter und steifer, als die von der 2, aber doch nicht fo breit und steif, als die Blatter der J. Die Gelenke an den Stengeln zeigten etwas von eis ner dunkel purpurrothen Farbe. Die Blumen waren viel zahlreicher als ben der 2, und stuns den in lockern Buscheln bensammen, doch noch nicht so dicht, als ben der J. Ihre Farbe war fermesinroth, und fieletwas ins Biolette, allent; halben mit kleinen weißen Punkten durchsest. Un Große gaben sie Denen von der & wenig nach. Der Saamenstaub war grunlichtblau, und bes stund zum Theil noch aus vollkommenen guten Stäubchen: Die Blumen gaben Daher auch, wenn sie damit bestaubt wurden, noch eine kleine Unzahl vollkommene Saamen, manchmal aber auch gar keinen. Diese Saamen waren viel großer und schwärzer, als die von dem Bastartversu: che

the gewesen sind, und sahen den Saamen der & sehr ahnlich.

# 9. 21. XX. Bers.

Ketm. vef. α. Q und Ketm. vef. β. Q Ketm. vef. α. σ.

Da es einige noch in Zweifel ziehen, daß bie benden gegenwärtigen Pflanzen, a und B, die in Linn. Sp. Pl. p. 697. unter dem Namen Hibiscus, no. 20. vorkommen, bloße Varietaten fenn follen: so bewerkstelligte ich, um ihre Nas tur und Eigenschaften auszuforschen, im Jahr 1760 eine wechselsweise Vermischung zwischen ihnen. Die Befruchtung gieng von benden Seis ten glucklich von statten. Ich erhielt die besten vollkommensten Saamen, und erzog von ihnen den lett verwichenen Sommer von der einen Vermischung vier, und von der andern funf Pflanzen. Sie waren alle einander ganz abne lich, und zeigten unter allen Verschiedenheiten, wodurch sich eine von der andern unterscheidet, die mittlere Proportion. Uebrigens gieng ihnen ander Vollkommenheit ihres Saamenstaubs und ihrer Fruchtbarkeit nichts ab.

> S. 22. XXI. Berf. Levcoj. alb. 2

Levcoj. rubr. A.

Nach sehr vielen vergebens angestellten Wersuchen, Levcojen und gelben Lack mit einander

zu befruchten, machte ich endlich im Jahr 1760 eine wechselsweise Vermischung zwischen einfas chen, weißen und fermesinrothen Levcojen, und erhielt davon jedesmal vollkommene Saamen. Bon beederlen Versuchen erzog ich den lettvers wichenen Sommer einige Pflanzen. Die eine Art hat sich bisher noch nicht in der Blute ges zeigt, die andere aber hat bereits angefangen zu Die Blumen waren weißlichtviolet. einfach und vollkommen fruchtbar. Diejenige Pflanzen hingegen, die ich aus denen mit ihrem eigenen Saamenstaube befruchteten, so mohl weißen, als fermesinrothen Levcojen erhalten. brachten, wie zuvor, Blumen von gleicher Farbe hervor; mit dem einigen Unterschiede, daß jene wieder einfach, diese aber gefüllt waren.

# S. 23. XXII. Vers.

Hyofc. albo fimil. fund. fl. atropurp. ? Hyofc. albus, fund. fl. viridi.

Es ist bekannt, daß einige Kräuterkenner diese bende Pstanzen für bloße Varietäten, anz dere hingegen für ganz verschiedene Gattungen halten. Ich belegte daher in eben der Absicht, in der ich den XX. Vers. angestellet hatte, den 8 Sept. 1761. dren Blumen 4 mit dem Saasmenstaube I. Die von diesem Versuche erhaltene Saamen schienen dem äußerlichen Ansehen nach befruchtet zu senn, und hatten ben nahe eisnerlen Größe mit den natürlichen, daben aber keine

keine graue, sondern eine gelblichte Farbe. Ich schnitt ihrer viele entzwen, und fand sie insgessammt leer und ohne Mark. Indessen säete ich doch den 9 Man dieses zu Ende laufenden Jaheres 60 dergleichen Saamen; es gieng aber kein einiger auf. Von denen aus dem umgekehrten Versuche erhaltenen Saamen, und vonnoch vies len andern Vermischungen, die ich letztern Soms mer unter verschiedenen Gattungen dieses Gesschlechts vorgenommen habe, verspreche ich mir keinen glücklichern Ausgang.

### S. 24.

Nachdem nun alle die Bastarte, die ich hers vorzubringen und zu erziehen das Glück gehabt habe, angezeigt worden, so will ich sie nach ihs rer verschiedenen Natur in folgende Klassen, Ords nungen, Geschlechter und Gattungen abtheilen.

Erstlich theile ich sie in dren Klassen: unter die I Kl. gehören die vollkommenen Bastarte, die aus zwo oder dren verschiedenen natürlichen Gattungen eines Geschlechts entstanden sind, und ben deren Erzeugung der eigene männliche Saame gänzlich ausgeschlossen worden. Unter der II Kl. hingegen stehen die unvollkommenen, die zwar auch aus zwo verschiedenen natürlichen Gattungen eines Geschlechts entstanden sind, ben deren Erzeugung sich aber außer dem fremden auch noch etwas weniges von ihrem eigenen männlichen Saamen zugleich mit eingeschlichen hat. Die III Kl. begreift die Bastartvaries täten

taten unter sich, die aus zwo Varietaten einer naturlichen Gattung entstanden sind, und ben des ren Erzeugung der eigene mannliche Saame aanglich ausgeschlossen worden ift. Die | Ordn. der 1 Rl. begreift die einfachen unter sich, die nur von zwo verschiedenen naturlichen Gattungen eines Geschlechts entstanden sind. Unter die Il Ordn. der I Kl. hingegen rechne ich die zusammengesetten Bastarte, die von dren verschiedenen naturlichen Gattungen eines Bes schlechts erzeugt worden sind. Die I Ordn. der Il und III Kl. enthält einfache Bastarte. (Siehe 1 Ordn. 1 Rl.) Unter der I Rl. I Ordn. stehen III Geschl. Das I Geschl. mas chen diejenigen Bastarte aus, die so wohl von ihrer männlichen als weiblichen Seite uns fruchtbar waren, und sich also weder von ih: rem eigenen, noch von dem Saamenstaube ihres Naters oder einer andern Gattung aus eben dem Beschlechte befruchten ließen. Das-II Beschl. enthalt folche, die von der mannlichen Seite zwar unfruchtbar, von der weiblichen aber noch in einem geringen Grade frucht= bar waren, und daher von dem Saamenstau be ihrer Bater : oder Mutterpflanze befruchtet werden konnten. Unter dem III Geschl. kommt eine Pflanze vor, die von benden Seiten noch in einem geringen Grade fruchtbar war. Unter der 1 Kl. II Ordn. steht 1 Geschl. das von benden Seiten oder im höchsten Grade unfruchtbar war, und sich folglich weder

meder von seinem eigenen, noch von dem Saas menstaube seiner Bater oder einer andern Gate tung aus eben dem Geschlechte befruchten ließ. Unter der 11 Kl. ! Dron. steht ebenfalls 1 Ge: Schlecht, das von benben Seiten noch in einem germaen Grade fruchtbar war, weil sich ben der Erzeugung der darunter stehenden Gattung Bastarte außer dem fremden auch noch envas weniges von dem eigenen mannlichen Saamen zugleich mit eingemischt, und den Grund zu der benderseitigen Fruchtbarkeit gelegt hat. Unter der III Kl. 1 Ordn. kommen II Geschl. vor, die vollkommen fruchtbar waren, weil Die Vermischung zwoer Varietaten von einer naturlichen Gattung die Fruchtbarkeit der daraus entstehenden Pflanzen nicht aufzuheben pflegt.

Alle diese Klassen, Ordnungen und Geschlechster lassen sich nebst denen dahin gehörigen Gatztungen füglich unter folgende Haupttafet brinz gen, und ins Kurze zusammenfassen.

Systematisches Verzeichniß aller bisher durch die Kunst hervorgebrachten Bastarte.

1 Al. Vollkommene Bastarte.

1 Ordn. Einfache.

l Geschl. Von benden Seiten oder im höchsten Grade

unfruchtbare.

 $\mathfrak{D}$ 

I Gatt.

1 Gatt. Nicot. maj. 2 Nicot. glut. I.

II Geschl. Von der männlichen Seite unfruchtbare.

1 Gatt. Nicot. rust. 2 NB. plures.

II Gatt. Nicot. panic. 2/

III Geschl. Von benden Seiten in einem geringen Grade fruchtbare.

I Gatt. Dianth. chin. 9 Dianth. carth. 7.

II Ordn. Zusammengesetzte.

I Geschl. Von benden Seiten oder im höchsten Grade

nnfruchtbare.
Nicot. rust. 27

Nicot. peren. of.

II Al. Unvollkommene Bastarte.

1 Ordn. Einfache.

1 Geschl. Von benden Seiten noch in einem geringen Grade fruchtbare.

1 Gatt. Nicot. ruft. & NB. nonnullae.

III KI.

III Kl. Bastartvarietäten.

1 Ordn. Einfache.

Vollkommen fruchtbare.

1 Geschl. Hibisc. Linn. Sp. Pl. no. 20.

I Gatt. Ketm. vef. a. 4 Ketm. vef. 3. 8.

Il Gaft. Ketm. ves. B. Q. Ketm. ves. a. A.

II Geschl. Cheiranth. Linn. Sp. Pl. no. 4.

I Gatt. Levcoj. alb. 2.

Dieser Haupttafel will ich noch eine Nes bentafel von Baftarten benfugen, die von einem, entweder mit dem Saamenstaube seiner Bater= pflanze, oder mit dem Saamenstaube sciner Muts teruflanze befruchteten einfachen Baftarte ent: standen sind, und sich daher in Unsehung der Alehnlichkeit in dem einen Falle jener, und in dem andern dieser genähert haben. Jene nenne ich Bastarte im absteigenden Grade, weil sie einen Theil ihrer fremden Gestalt abgelegt, statt dessen aber von ihrer eigenen wieder etwas anges nommen haben, so, daß nun ihre eigenthumliche Natur die Oberherrschaft über die fremde bekommen hat: Diese hingegen nenne ich Bastarte im aufsteigenden Grade, weil ben ihnen ges rade das Gegentheil von dem, mas ben jenen vorgegangen, geschehen ift.

Systematisches Verzeichniß der Bastarte im abe und aufsteigenden Grade.

1 Abth. Absteigende, im ersten Grade.

IGeschl. Bon benden Seiten oder im hochsten Grade unstruchtbare.

II Geschl. Bon der männlichen Seite unstruchtbare.

III Geschl. Bon benden Seiten fruchtbare.

IV.u.S.8.VII Bers.

11 Abth. Aufsteigende, im ersten Grade.

1 Geschl. Von benden Seiten oder im höchsten Grade unfruchtbare.

II Geschl. Von der männlichen Seite und Seiche § 4. III. § 6. fruchtbare.

V. u. § 7. VI Vers.

Es freut mich, daß ich hier der gelehrten Welt kein unmühes, voreiliges und abgeschmacktes Verzeichniß chimarischer Bastarte geliefert, sondern ihr lauter solche Pflauzen vorgetragen habe, die den lehtverwichenen Sommer alle in Sulz am Reckar in der Blüte gewesen, und zum Theilnoch jest verhanden sind. Uebrigens wird man leicht einsehen, daß dieses Verzeichniß mit der Zeit, wenn man inehrere und in Ansehung ihrer Natur und Eigenschaften von den gegenzwärtis

martigen unterschiedene Bastarte bekommen solls te, nach Beschaffenheit der Sachen hie und da mird geandert und erweitert werden muffen. Rurs gegenwärtige aber ware eine weitlauftig re Ein: theilung gewiß hochst überflüßig. Was hilftes. ein großes sostematisches Verzeichnis von Bas starten nach der Theorie zu machen, ehe man von ihrer Eristenz durch die Erfahrung versie thert ist?

S. 25.

Run wollen wir die Anwendung obgedach: ter Erfahrung, die ich am Ende des S. 1. zum Grunde gelegt habe, auf die meisten dieser Pflans zen machen, und sehen, ob sich ihre Eigenschaf ten von Seiten ihrer Fruchtbarkeit oder Unfrucht barkeit daraus erklaren laffen.

Die Nicot. maj. 4 (S. 17) war eine Pflans ge, die fich als ein von benden Seiten oder im hochsten Grade unfruchtbarer Bastart weder ben mannlichen noch den weiblichen Saamenftoff auzubereiten im Stande gewesen ift. Jenes er: hellet aus der schlechten Beschaffenheit ihres Saamenstaubs, und der ganglichen Unwirksame keit desselben; und dieses aus den fruchtlos abs gelauffenen Versuchen, sie wieder mit dem Saas menstaube der natürlichen zu befruchten.

Die Nicot. rust. 9. (§. 10) und Nicot. Nicot. panic. ?, (S. 2.) waren, als Bastarte von einem noch geringern Grade der Unfruchtbarkeit, als der vorhergehende gewesen, von der einen, name lich der männlichen Seite unfruchtbar, von der weiblichen aber fruchtbar, weil sie keinen männelichen, hingegen aber noch eine geringe Quantität weiblichen Saamen gegeben haben. Die Unfruchtbarkeit der männlichen Seite beweiset ihr verdorbener Saamenstaub, und die gänzliche Unwirksamkeit desselben: die Fruchtbarkeit der weiblichen aber die vielen Versuchtbarkeit der weiblichen aber die vielen Versuche, wodurch ich von ihnen nicht nur von dem Saamenstaube der rust, und panic, sondern auch so gar von dem Saamenstaube der peren. Saamen und Pslanzen erhalten hatte.

Der Dianth. chin. & (S. 20) war von benden Seiten in einem geringen Grade frucht: Ich wurde vielleicht die Fruchtbarkeit dies fer Pflanze von einer kleinen Quantitat eigenen Saamenstaubs, der sich, wie es vielleicht wohl hatte geschehen konnen, mahrender Operation oder auch nachher unter den fremden mit einges mischt haben mochte, herzuleiten geneigt fenn, wenn nur die davon erhaltene Saamen sich in ihrer Größe und Farbe den natürlichen wieder genähert hatten. Dun find sie aber vielmehr darinn den Saamen der Cartheusernelken sehr ähnlich geworden. Ich sehe daher bemeldte Fruchtbarkeit als eine besondere und wesentliche Eigenschaft von dem gegenwärtigen Bastarte an; um fo mehr, da wir schon Benspiele vor uns haben.

haben, die uns zeigen, daß nicht alle Bastarte auf eine gleiche Weise unfruchtbar sind.

Nicot. rust. ? ?
panic. of f (s. 19) verhielt
Nicot. peren. of Die sich in Ansehung ihrer Unfruchtbarkeit auf eben die Art, wie die Nicot. maj. 4 und der Bes weis davon ist eben derselbe. Der Grund dies ser ganzlichen Unfruchtbarkeit mag wohl in dem allzugroßen Unterschiede liegen, der sich zwischen der Natur der 2 und der Natur der 2 augen: scheinlich zeigt: eben fo, wie im Gegentheil ber einem Baftarte, ben deffen Erzeugung man auch die allergeringste Einmischung seines eigenen Saamenstaubs ganglich verhutet zu haben versichert ist, der ihm noch übrig gebliebene geringe Grad der Fruchtbarkeit eine nicht geringe Aehns lichkeit zwischen seinen Eltern und eine ziemliche Uebereinstimmung ihrer Naturen vorauszuseten So giebt auch schon die hochst geringe Anzahl Saamen, Die ich von dem XVIII Berf. erhalten, in Verhaltniß gegen die ungleich groß fere, die man von dem 11 und 111 Werf. (S. 3 und 4) zu bekommen pflegt, die ben der fruchtbaren Bereinigung diefer Pflanzen obwaltende Schwie. rigfeit genug zu erkennen.

Die Nicot. ruft. \( \frac{9}{Nicot. panic. \( \sigma\)}\) ber II Kl. (\( \frac{9}{5}. 8\) sind von benden Seiten, aber in einem sehr geringen \( \sigma\) 4 Grade

Grade fruchtbar gewesen: denn ich erhielt von ihnen, wenn sie mit einer ziemlichen Duantität ihres eigenen Saamenfraubs bestäubt worden, zuweilen einen oder etliche wenige Saamen. Es mag sich daher ohne allen Zweifel ben ihrer Er: rengung etwas weniges von ihrem eigenen Saas menstaube zugleich mit dem fremden eingemischt haben, das, ob es gleich nicht hinreichend war, das äußerliche Unsehen dieser Pflanzen in Bes trachtung gegen die andern, die fid, von der mannlichen Seite gang unfruchtbar bewiesen haben, merklich zu verändern, doch wenigstens vermoge seiner Gegenwart so viel Wirkung gehabt has ben muß, daß sie sich etwas mutterlichen Saas menstaub haben zubereiten, und von dieser Seis te einen Grad der Fruchtbarkeit behalten ton: nen, der dem Grade der Wirksamkeit jener ges ringen Quantitat eigenen Saamenstaubs, Die sich ben ihrer Erzeugung eingeschlichen, propors tionirt war. Daß aber diese Fruchtbarkeit von bem eigenen oder mutterlichen und keineswegs von dem våterlichen Saamenstaube hergekom: men, hat sich an etlichen Pflanzen (S. 8), Die ich aus ihrem Saamen erzogen, dadurch genuge sam offenbart, das sie nicht nur mit ihrer Muts ter, der ruft. schon wieder eine große Alehnlich: feit gehabt, sondern auch eine weit großere Quan: titat guten Saamenstaub und Saamen, als zuvor, gegeben haben. Wie kommt es aber, moch te man wohl fragen, daß diese Bastarte, wenn sie mit dem Saamensfaube der rust. oder panic. befruch:

befruchtet worden sind, ungleich mehrere Saas men, als von ihrem eigenen, gegeben haben? Ich glaube, es ist nichts leichter zu begreifen, als eben Dieses. Der Saamenstaub jener bey den natürlichen Pflanzen besteht aus lauter guten und fruchtbaren Staubchen: Dieser hingegen enthielt unter ungählichen schlechten nur hie und da einige wenige gute. Run lassen sich aber die se von jenen nicht absondern. Wenn also gleich ein Stigma mit einer fehr großen Quantitat von Diesem Saamenstaube über und über beleat wor; den ist, so sind doch immer nur so wenige gute darunter gewesen, daß sie nur auf einen kleinen Theil des weiblichen Saamens haben wirken, und daher also nur einen oder etliche wenige Saamen, oder auch nicht felten gar bloße leere Rapfeln entstehen können. Ist aber Dieser schleche te Saamenstaub nur in einer etwas geringen Quantitat auf ein Stigma gekommen, (und dies ses vflegt fich, wenn man die Bestäubung solcher Baftartblumen der Natur überlaßt, nicht felten zuzutragen) oder sind etwa von ungefähr die quten Saamenstaubchen von den schlechten großtentheils verdrungen und in ihrer Wirkung gehindert worden, so hat nothwendiger weise ein ganzlich Absterben der Blumen darauf erfolgen muffen, welches auch in der That ben vielen uns ter ihnen geschehen ist. Von jenen hingegen, nämlich den natürlichen, war eine dem Raume nach geringe Quantitat schon hinreichend, auf den ganzen Vorrath von weiblichem Saamen zu wirken.

wirken, woraus denn die größte mögliche Unzahl Saamen, nämlich insgemein 40 — 50, erzeugt worden ist.

Die Ketm. ves. a. 2 und Ketm. ves. B. 2 Ketm. ves. a. A (S. 21.): desgleichen das Levcoj. alb. 9 Levcoj. rubr. 7 (S. 22.) beweisen durch ihre ununterbrochene und unvers ruckte Fruchtbarkeit zur Genuge, daß man fie in ihrem abgesonderten Zustande nicht als verschies dene Gattungen, sondern nur als Varietaten, und folglich auch unter dieser vereinigten Gestalt für keine Bastarte im eigentlichen Verstande. fondern für bloße Baftartvarietaten anzusehen Wenn ich nun mit der größten Wahrs scheinlichkeit voraussete, daß ein jeglicher Bas fart im eigentlichen Verstande entweder gang und gar unfruchtbar, oder doch wenigstens nur in einem sehr eingeschränkten und ungleich geringern Grade, als die naturlichen, woraus er er: zeugt worden, fruchtbar ist, und hingegen eine bloße Bastartvarietat den Grad der Fruchtbars feit, den ihre Eltern haben, behålt, oder doch wenigstens nichts beträchtliches davon verliert: so werde ich den Verbindungsversuch mit allem Grunde für den einigen mahren, sichern und uns truglichen Probierstein aller besondern Gattungen und Varietaten halten konnen. vollkommen überzeugt, daß die Kräuterverstäns dige, wenn sie sich anders dessen bedienen wols len.

len, eine Menge Pflanzen, die in der Kräuters wissenschaft auf eine gewisse Art eben das sind, was die Cometen vor Zeiten in der Sternkunde waren, ihre gehörige Stellen werden anweisen, und in wenigen Jahren dasjenige leistenkönnen, was man schon so viele Jahre her vergeblich geswünscht hat. Es wäre um so mehr anzurathen, daß man sich künstighin dieses Mittels bedienen möchte, weil man alle Hoffnung vor sich hat, daß bende, so wohl die Kräuterwissenschaft als die Naturlehre, gleich viel daben gewinnen würden.

Da zwischen den benden Hyosc. (§. 23) keine fruchtbare Vermischung, sondern nur eine halbe Befruchtung vorgegangen ist: so erhellet daraus offenbar, daß der A keineswegs eine bloße Varietät von &, sondern eine ganz verzschiedene Gattung seyn muß.

Nicot. rust. 9 \ panic. 7 \ (g. 3) der lAbth. sind zum Theil von benden Seiten und in einem nicht geringen Grade fruchtbar, die Nicot. panic. 7 \ Senden Geiten oder im höchsten Grade unfruchtbar gewesen. Jenes läßt sich aus der geschwächsten, und dieses aus der verstärkten wirkenden Ursache der Unfruchtbarkeit ganz wohl erklären.

So begreislich inzwischen dieses ist, so unbegreist lich kömmt es mir noch gegenwärtig vor, daß etliche andere Pslanzen von der I Abth. ungesachtet ihrer dadurch erworbenen großen Aehnzlichkeit mit der Mutterpflanze, doch nicht fruchtbarer geworden sind, als sie zuvor unter ihrer ersten Bastartgestalt gewesen, und noch einige andere sich gar von benden Seiten unfruchtbar gezeigt, folglich auch den geringen Grad der Fruchtbarkeit, den sie noch als Bastarte hatten, vollends verlohren haben: nicht weniger, daß eine von den Pslanzen der II Abth. zwar wie zus vor von der männlichen Seite unfruchtbar gezwesen, von der weiblichen aber fruchtbar gebliez ben ist.

#### S. 26.

Da wir die Bastarte von Seiten ihrer Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit etwas naher betrachtet haben: so ist nun noch übrig, daß wir sie aus eben dem Grunde auch noch mit wenigem von Seiten ihrer Aehnlichkeit beurtheilen.

Wenn man annimmt, daß ben der Erzeus gung einer Pflanze beederlen Saamen, es sey nun entweder dem Maaße oder der Wirksamkeit nach, ordentlicher weise in einem solchen Verhältznisse zusammenkommen, daß daraus immer eine mittlere Proportion entsteht: so sieht man ein, warum z. b. die unter dem I und II Geschl. der I Ordn. I Kl. begriffene Bastarte und die unter dem

dem I und II Geschl. der I Ordn. III Kl. enthale tene Baftartvarietaten eine eben fo große Aehn: lichkeit mit ihrem Vater als mit ihrer Mutter, oder, welches eben das sagen will, die mittlere Alehnlichkeit zwischen benden gehabt haben. Daß sich aber dieses in der That so verhalten habe, bekräftigte nicht nur der Augenschein, sondern auch der Maakstab selbst. So allgemein indes fen diese Wahrheit ben den naturlichen Pflans zen senn mag, so will ich doch nicht gut dafür fenn, daß es ben den kunftlichen, oder auch une ter jenen, wenn sie auf irgend eine zufällige Weis se nach und nach aus ihrem natürlichen Zustans de in einen widernaturlichen versetzt worden find, nicht hie und da einige Ausnahme von dieser Regel geben mochte; wie denn die Bastartnel fen (S. 20) bereits eine solche Ausnahme zu mas chen scheinen. Ich glaube so gar, daß sie nicht felten, und zwar vorzüglich ben zusammengesets ten und ben ab : und aufsteigenden Bastarten vorkommen werden. Go habe ich, um ein Benspiel von jenen anzuführen, zwischen ben benden Pflanzen, die ich aus dem XVIII Verf. (§. 19) erhalten, schon einen sehr merklichen Unterschied gefunden, indem die eine offenbar mehr, als die andere, von der peren, angenoms men hatte. Benspiele von der lettern Urt ges ben die so wohl aus dem 11 als 111 Vers. erhale tene Pflanzen, die zum Theil in nicht wenigen Studen von einander unterschieden waren. Man sieht also wohl, daß die Mischung und Mereis

Bereinigung der Saamenstoffe ben dergleichen Berfuchen ben weitem nicht mit der Regelmaß figkeit und Gleichformigkeit geschieht, als ben den natürlichen Pflanzen, und denen davon ers zeugten einfachen Bastarten, wo sie sich durch die große Aehnlichkeit, die sie alle untereinander haben, genugfam offenbart. Ben allem dem scheint es, wenn ich anders aus so wenigen Pflanz zen etwas schließen darf, ben der Erzeugung der Baftarte im absteigenden Grade noch regelmassiger und gleichformiger herzugehen, als ben den Baftarten im aufsteigenden Grade. Wenn sich diese Beobachtung mit der Zeit an mehrern Pflanzen bestättigen sollte : so ließ sich die Sas che meines Erachtens auf eine ganz ungezwuns gene Weise daraus erklaren, daß die Natur auf dem einen Wege, wo sie die Gesetze der nahern Verwandtschaft zum Leitfaden hat, sich der ihr angewiesenen Straße in einer ungleich geradern Linie wieder nahert, als sie sich hingegen auf dem andern aus Mangel Dieses Leitfadens, durch allerlen Irrwege hindurch, von ihr noch weiter entfernt. So viel ist indessen hochst mahrschein: lich, daß sich auf diese beeden Berfuche ( §. 3. Il und G. 4. III) mit der Zeit zwen der starksten Varietatenwerkstätte werden grunden laffen.

Nicot. ruft. 27 panic. I haben sich übers haupt

haupt ihrer Mutter, und die Nicot. panic. Ihrem Vater in der Aehnlichkeit genähert. Der Grund davon ist der: weil ben jenem Versuche der mütterliche Theil des weiblichen Saamens durch den Saamenstaub der rust. über den mämislichen das Uebergewicht oder die Oberherrschaft bekommen hat, und ben diesem hingegen gerade das Gegentheil geschehen ist. Wenn man sich unter einem ähnlichen Vilde die Erzeugung einer Nicot. rust. In unter dem getrossenen Sättisgungspunkte ben der Verfertigung eines Mitztelsalzes vorstellt, so ist 3. b. der eine Fall, wenn das laugenhafte die Oberhand hat, die rust.

Nicot. rust. 2 panic. of, und der andere, wenn die

Nicot. rust. \$\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}\frac{9}{panic.}

S. 27:

Von halben oder Afterbefruchtungen, die sich mir ben meinen im Jahr 1760 in St. Petersburg, 1761 in Berlin und Leipzig, und 1762 in Sulz am Neckar angestellten Versuchen gezeigt haben, will ich in der Kurze folgende vor: läufige Anzeige machen.

a) Nicot. rust. 2 1760. 10 Blus men. 1761. 11 Bl.

Die Kapseln blieben bis zur völligen Reise alle sieen; sie waren aber gegen die natürlichen sehr klein, runzlicht und eingefallen, und enthielzten zum Theil ganz kleine unbestuchtete, zum Theil halb befruchtete größere, aber eingefallezne leere Saamenbläschen. Nur etliche wenige aus verschiedenen Kapseln erhaltene Saamen schienen befruchtet zu senn. Ich säete sie zusgleich mit jenen. Es gieng aber nichts auf. Beym umgekehrten Versuche sielen 10 Blumen unbefruchtet ab.

b) Nicot. rust. 9 Nicot. maj. o. 1761. 421.

Die Kapseln und Saamenblaschen verhielten sich, wie ben a). Beym umgekehrten Verssuche fielen 7 Bhumen unbefruchtet ab; desgleischen 4 andere von einer Varietat der maj.

() Nicot. rust. 2 Nicot. glut. 7. 1761.6.31, 1762.

Die

Die Blumen sielen theils ganz unbefruche tet ab, theils gaben sie kleine eingefallene Rape seln, die aber noch vor ihrer völligen Reise abs sielen. Eine Partie der darinn enthaltenen Saamenbläschen hatten an Größe zwar merke lich zugenommen, waren aber platt und taub. Benn umgekehrten Versuche sielen 7 Blumen unbefruchtet ab.

> b) Nicot. panic. 2 Nicot. peren. 7. 1760. 2 Bl. 1761. 8 Bl.

Ben diesem Versuche schien eine fruchtbare Vermischung vorgegangen zu senn. Die Kaps seln erreichten ben nahe die Größe der natürlischen, und sprangen gleich diesen nach erfolgter Reise auf. Ihre dem Ansehen nach vollkoms mene Saamen waren ziemlich zahlreich und mit Marke versehen. Es gieng mir aber von 3 Kapseln kein einiger auf.

> e) Nicot. peren. 2 Nicot. panic. 7, 1760. 3 381.

Die Rapseln erreichten zwar nur ungefähr die halbe Größe der natürlichen, enthielten aber doch alle eine ziemliche Anzahl dem ersten Anssehen nach vollkommener Saamen. Untersuchte man sie aber genauer, so fand man sie, ob sie gleich nirgends eingefallen oder runzlicht, sond dern ganz epförmig waren, und voll zu sepnschies

schienen, insgesammt ganz hohl und leer; und von einer großen Anzahl gieng nicht einer auf.

f) Nicot. panic. 2. 1762. 11 381.

Die Rapseln erreichten ben nahe die Größe der natürlichen, und waren nehst ihren Saamen vollkommen wie die e) beschaffen. Von allen in einer Rapsel enthalten gewesenen Saamen, die ich zur Probe gesäet hatte, gieng kein einizger auf. Indessen habe ich doch noch immer einige Hossnung, aus diesem Versuche etwaszu erhalten. Verm umgekehrten Versuche sielen 4 Blumen unbefruchtet ab.

g) Nicot. panic. \$ 1762. 9 31.

Die Rapseln erreichten ben nahe die Größse der natürlichen, und kamen nebst ihren Saamen in Ansehung der scheinbaren Bollkommenscheit ungefähr mit f) überein. Ich säete eine Rapsel voll zur Probe; es gieng aber nichts auf. Auch hier gebe ich noch nicht alle Hoffnung auf, etwas zu erhalten.

h) Nicot. glut. 2 Nicot. panic. A. 1761. 8 31.

Die Kapseln sielen allezeit, wenn sie bereits mehr, oder wenigstens die halbe Größe der nas turlis turlichen erreicht hatten, und von befruchteten Saamen gang voll zu fenn schienen, unreif ab.

i) Nicot. glut. \$ 1762. 4 31.

Einige dieser Rapseln sielen, wenn sie schon die halbe Größe der natürlichen erreicht hatten, unreif ab, einige aber blieben bis zur völligen Reise sißen. Sie waren alsdenn noch um ein merkliches kleiner, als die natürlichen, und ents hielten auch dem äußerlichen Ansehen nach schlechtere und leichtere Saamen. Es scheint hier der fruchtbaren Vermischung eine, wo nicht größere, doch gewiß keine geringere Schwierigskeit im Wege zu liegen, als sich ben dem 1 Vers. (h. 2.) zu äußern pflegt. Von allen in einer Kapsel enthalten gewesenen Saamen gieng nicht einer auf. Indessen der dem folgenden Verssuche Pflanzen zu erhalten.

f) Nicot. glut. ? 1762. 10 Bl.

Die Kapseln blieben alle, zwen einige aussgenommen, bis zur völligen Reife sigen, und erzeichten fast die Größe der natürlichen. Die Saamen scheinen zwar befruchtet zu senn, kommen aber den natürlichen an Vollkommenheit doch nicht ben: hingegen sind die vom umgeskehrten Versuche desto bester, und ohne allen Zweisel eben so fruchtbar, als die von dem XVI

25

Bers. (s. 17) gewesen sind. Eben so große Wahrscheinlichkeit habe ich auch vor mir, aus dem Saamen, den ich von einer Nicot. maj. fl. alb. 4, welche man, und vielleicht mit Recht, für eine Barietät von der rothen halt, und von der Nicot. glut. I kunftigen Sommer Bastar:

te zu erziehen.

Wenn man die Wirkungen und die vers schiedenen Grade verselben, die erstangezeigte Pflanzen auf einander geäußert haben, so wohl in Absicht auf die Verschiedenheit der gepaars ten Pflanzen unter einander überhaupt, als auch in Absicht auf die gar nicht gleichgultige wech= felsweise Bermischung zwischen einem jeden Paas re insbesondere in fattsame Heberlegung zieht: fo wird man bald einsehen, daß sich auch aus Diesen Bersuchen, ob sie gleich auf eine gewisse Urt fruchtlos ablaufen, nütliche physikalische Folgerungen herleiten, und vielleicht verschiedes ne in der Natur vorkommende dunkle Begebens heiten mit der Zeit erläutern laffen werden. Die Unzeige mehrerer, so wohl einfacher als zusams mengesehter Afterbefruchtungen soll bis auf eine andere Belegenheit ausgesetzt bleiben.

#### S. 28.

Ich habe den lehtverwichenen Sommer an der venetianischen Ketmia einen Versuch wiederscholt, den ich schonim Jahr 1760 angestellt hatte. Er besteht darinn: die benderseitige Anzahl Saamen zu bestimmen, die man von einer gewissen

Angahl Blumen, wovon man unter gleichen Ums ftanden die eine Balfte den Infekten gur Beftaus bung überließe, und die andere Halfte vermite telft eines Vinfels felbst bestäubte, erhalten mure de. Ich will fur dießmal den Versuch von 1760 übergehen, und nur kurzlich anzeigen, wie er den lettern Sommer ausgefallen ift. Der Unfang von diesem sehr muhsamen Versuche wurde Den 23 Jun. gemacht, und alle Tage bis auf den 31 Jul. fortgefest. Es waren von benden Geis ten 310 Blumen. Die Anzahl der durch den naturlichen Weg erhaltenen Saamen belief fich auf 10886, und durch den kunftlichen auf 11237: folglich betrug der ganze Ueberschuß von dieser Seite nicht mehr als 351. Dieser kleine Reft, den die Insekten gesetht haben, rührt von etlichen kalten Tagen her, an welchen Diese Thierchen durch den häufigen und anhaltenden Regen von ihrer Beschäftigung abgehalten murs ben. Sie wurden aber aus gleichem Grunde, wenn ich den Versuch, wie im Jahr 1760 ges schehen ift, noch långer fortgesett håtte, noch eis nen arokern Rest gemacht haben: es bielten mich aber andere Versuche, Die ich nicht gern aufschies ben wollte, davon ab. Man sieht indessen doch wohl, daß vieses Aunt, das hier die Natur den Infekten aufgetragen hat, fur ihre Absichten gut genug verwaltet wird.

Daß ben eben dieser Pflanze die zu einer vollkommenen Befruchtung erforderliche Quans E 3 tität

titat Saamenstoff in der besten Jahrszeit in 23 bis 3 Stunden in den Eperstock, als den Ort seiner Bestimmung kömmt; daß auch in einem ganz dunklen Zimmer die Befruchtung von fatten geht, und daß eben diese auch ben Blumen. Die ihrer Staubkolbchen beraubt, und in Die Nachbarschaft anderer Pflanzen von dieser Gat tung gefest werden, durch Sulfe der Infekten sicher erfolgt; daß der mit verschiedenen so wohl naturlichen als funftlichen Delen vermischte Saa menstoff, ob er gleich nebst jenen bis in den Enerstock und in die Saamenblaschen selbst ungehindert eindringt, seine befruchtende Rraft gang lich verliert; daß der Retmien Saamenstaub eben Diese Kraft nicht bis auf dren, der von gelbem-Lack hingegen fie bis auf vierzehen Tage behalt: sind Versuche, die ich noch von 1760 nachaus holen und anzuzeigen für aut befinde.

### S. 29.

Jum Beschluße will ich noch mit wenigen Worten einer Beobachtung gedenken, die ich letzt verwichenen Frühling an den Misseln gemacht habe. Sie betrift den ganz besonderen Bau derjenigen Werkzenge, die den Saamenstaub entschalten, und ihn nach erfolgter Reise von sich gezben, und das einige Mittel, dessen sich hier die Natur zur Beständung der weiblichen Pflanzen bedient. Man würde einen sehr uneigentlichen Ausdruck wählen, wenn man jene Werkzeuge, wie den den meisten andern Pflanzen, Stauber

kölbchen nennen wollte. Sie sind nichts anders, als ein erhabener schwammichter Theil von weiß: lichter Farbe, der ben dem Mannchen die innere Rlache der Blumeneinschnitte größtentheils ein: nimmt und fest daran angewachsen ift. Er bes fteht aus einem zellichten Bewebe, bas von innen mit vielen hohten Gangen von unterschiedlicher Wendung versehen ift, die unter einander Gemeine Schaft haben, und ben Saamenstaub, wenn er nach und nach aus der zellichten Substanz her: portommt, aufzunehmen und ihn endlich durch ges wisse rundlichte Deffnungen, die sich allenthalben auf der Oberfläche diefes Werkzeuges zeigen, in die Höhle der noch geschlossenen Blumen auszufondern bestimmt find. Die mannlichen Blumen öffnen sich nicht auf einmal, und gleichsam mit Gewalt, wie ein gewisser englischer Schriftstel: ler vorgiebt, sondern allmälig, und seßen den in ihnen ruhig liegenden Saamenstaub der frenen Luft aus. Der schwefelgelbe Saamenstaub ift oval und auf seiner Oberfläche mit sehr feinen und furgen Stacheln befett, die das meifte dazu bens tragen, daß er so stark unter sich zusammenhängt. Das Bestäuben der weiblichen Pflanzen, sie mo: gen nun mit den mannlichen zugleich auf einem Baume stehen, oder auch in einer großen Ents fernung von einander auf verschiedenen Baumen wachsen, geschieht allein durch Infekten, und zwar vornehmlich durch mancherlen Gattungen Flie: gen, die den mannlichen Saamen und die in benderlen Bluten befindliche suße Feuchtigkeit als eine

eine ihnen von der Natur bestimmte Nahrung begierig aufsuchen, und ben dieser Gelegenheit den an ihrem haarichten Leibe hangen bleibenden Saamenstaub von den mannlichen Pflanzen in Die Blumen der weiblichen übertragen. Beschaffenheit und Quantitat des Saamen staubs in Betrachtung zieht, und auf das, mas fich währender Blutezeit ben Diesen Pflanzen zu trägt, Achtung giebt, der wird leicht einsehen, daß man hier das Bestäuben von dem Winde verge bens erwarten wurde. Ich zähle daher den Mie stel ohne Bedenken unter Diejenigen Pflanzen, Deren Bestäubung allein durch Insekten geschieht: und so viel ich weiß, ist derselbe auch in dem gangen Pflanzenreiche die erste Pflanze, von der man fagen kann, daß ihre Befruchtung von Infekten und ihre Fortpfianzung von Bogeln abhängt, und folglich ihre Erhaltung auf das Dasenn von zwenerlen Thieren aus ganz verschiedenen Klas fen, und ohne Zweifel auch himwieder die Erhal: tung von diesen in Ansehung ihres nothdurftigen Unterhalts auf das Dasenn von jener gegrunz det ist: ein neues Benspiel, woraus die genaue und nothwendige Verbindung aller Dinge uns ter einander sattsam erhellet.

#### Emendanda.

Pag. 22.§. 9.1. 4. einen Grad. ließ, einen geringen Grad. Pag. 36. lin. 14. ♂. ließ ♀.

## Zwente Fortsetung

der

vorläufigen Nachricht von einigen

# das Geschlecht der Pflanzen

betreffenden Versuchen und Beobachtungen,

Von

### Joseph Gottlieb Kolreuter,

der Arznenwissenschaft Doctor, hochfürstl. Baden-Durlachischen Rath und Professor der Naturhistorie.



Leipzig, in ber Gleditschifchen Sandlung, 1764.

# emme North Comments

# th/mil/frum(bf/fibig)and

m(80) 1 = 3 1 - 12





## Vorrede.

Der geneigte Leser wird in dieser zwenten Fortsekung meiner vorläusigen Nachricht nicht weniger neues und merkwürdiges sinden, als in den benden erstern Schriften vorgekommen ist. Die bereits größtentheils vollbrachte Verwandlung einer Pflanze in die andere, z. B. der Nicot. rust. in eine Nicot. panic. und der Nicot. panic. in eine Nicot. rust. ist vielleicht schon allein hinreichend, die Ausmerksamkeit der Natursorscher rege zu machen. Ich glaube durch diese Entedeckung in den Augen derjenigen, die eine Sache nach ihrem innern Werthe zu schässen.

ben wissen, wo nicht mehr, doch zum weniasten eben so viel geleistet zu haben, als wenn ich Blen in Gold, oder Gold in Blen verwandelt håtte. Man hat die Verwandlung der Metalle schon von uralten Zeiten her für möglich gehalten; es ist aber, meines Wissens, noch niemand einaefallen, daß es moalich ware, eine Oflanze in die andere, oder ein Thier in das andere zu verwandeln; vermuthlich, weil man sich die Schwierigkeiten, die der Verwandlung organischer Wesen im Wege stehen möchten, unendlich größer, als ben den unorganischen, metallischen Körpern vorgestellt hat. Und doch ist die ses durch so viele Jahrhunderte hindurch von so vielen vergeblich unternommen, jenes hingegen in wenigen Jahren und zwar von dem ersten, der es gesucht, größten theils glücklich zu Stande gebracht worden.

Dielleicht erweckt es ben einigen meis ner Leser ein Vergnügen, wenn ich ihnen zeige, daß die Theorie der Alchynissen von dem Wachsthum und der Veredlung der Metalle mit derjenigen, die ich von der Erzeugung der Pflanzen und von der

Ver:

Verwandlung einer Pflanze in die andere gegeben, sehr viel übereinkommt. Die Alchomisten nehmen zwenerlen Saamen an, vermittelst deren die Vermehrung und Verwandlung der Metalle geschehen soll. Der mannliche ist, wie sie behaupten, schwe: felichter Natur, und besitt die Kraft, den flußigen, merkurialischen, weiblichen Saa: men feuerbeståndig zu machen, und mit ihme einen festen Körper zu bilden. hat die Eigenschaft, daß er den ganzen reinen merkurialischen Theil eines im Flusse beariffenen Metalls in seine Natur verwandelt, alle andere Theile aber, die nicht mer= furialisch sind, verzehrt. Die Erzeugung und Verwandlung der Pflanzen geschieht ebenfalls durch einen mannlichen und weib: lichen Saamen. Der erstere ist ohlichter oder schwefelichter Natur: welches unter andern auch daraus offenbar erhellet, daß man sich dessen ben der Reduction der metallischen Kalke, statt eines mineralischen Schwefels, bedienen kann. Durch die Vereinigung dieser beeden Saamen entsteht ein fester, organischer Körper, die erste Grundlage der kunftigen Pflanze. Ben 21 3 der

der Verwandlung einer Pflanze in die andere geschieht nach und nach eben das, was nach der Theoric der Alchomisten ben der Verwandlung eines Metalls in das andere auf einmal geschehen soll; es wird namlich ben einem Bastarte im aufsteigenden Grade die eigenthümliche Natur von der fremden nach eben dem Maake verdrungen, nach welchem die lettere von einer Zeugung zur andern über die erstere das Uebergewicht bekömmt. A Wer weiß, wenn anders die Theorie von dem metallischen Saamen und von der natürlichen oder fünstlichen Verwandlung der Metalle feine bloße Chi måre ift, ob die Alchymisten ihren Endzweck nicht cher erreicht haben wurden, wenn sie ben ihrer wichtigen Unternehmung eben diesenigen Regeln beobachtet hatten, nach denen man sich ben der Verwandlung der Vflanzen nothwendigerweise richten muß? Vielleicht ist die augenblickliche Verwand: lung der Metalle eben so unmöglich, als die Verwandlung der Pflanzen durch eine eis nige Zeugung. Es ist aber auch diese nur unter gewissen Bedingungen möglich. Die Pflanzen, zwischen denen eine Verwande luna

lung vorgehen soll, mussen 1) so nahe mit einander verwandt senn, daß eine frucht: bare Vermischung zwischen ihnen statt haben, und durch die aus derselben zu erzies henden Bastarte der Grund zu der fünftis gen Verwandlung gelegt werden fann: 2) muffen diese durch eine wechselsweise Der: mischung erzeugte ursprüngliche Bastarte noch einen gewissen Grad der Fruchtbarkeit von der weiblichen Seite nothwendiger: weise besiken, um ihnen durch eine noch malige Befruchtung das Uebergewicht geben zu konnen; und, da ofters unter den Bastarten im ersten aufsteigenden Grade einige ganz unfruchtbare vorkommen: so muffen 3) zur Fortsetzung des Verwands lungsversuchs solche genommen werden, die von der weiblichen Seite noch frucht bar geblieben find. Man sieht also wohl, daß die nahe Verwandtschaft, die durch die Bastartzeugung nicht gänzlich unterdrückte Fruchtbarkeit und das auf einen gewissen Grad getriebene Uebergewicht die jenigen Grundlagen find, auf denen die Verwandlung einer Pflanze in die andere beruht.

21 4

Die Berwandlung der Thiere wird sich aller Wahrscheinlicheit nach auf eben diese Gesetse grunden, und sich eben so gewiß, als ben den Pflanzen, bewerkstelligen lassen. Warum follte man z. B. einen Canariens vogel nicht in einen Hänfling verwandeln fonnen? Denn, da man doch schon aus der Erfahrung weiß, daß die Fruchtbarkeit der von jenem, als 2, und von diesen, als 3, erzeugten Bastarte sich bis auf den zwen: ten absteigenden Grad erstreckt: so ist es sehr wahrscheinlich, daß die Versuche im aufsteigenden Grade einen eben so glücklis chen Erfolg haben werden. Wie weit man es aber hierinn in der Alchymie brin: gen konnte, will ich denjenigen zur Beur: theilung überlassen, die eine gründlichere Einsicht in dieser wichtigen Wissenschaft besißen, als ich.

Calw, den 20. Dec. 1763.



6. I.

ch erhielt im Jahr 1762 aus dem Saamen des perennirenden Schas bensoder Mottenkrauts mit violets ten Blumen (Verbascum phoeni-

ceum Linn. Sp. Pl. edit. 2d. p. 254. n. 5.) bren Pflanzen, wovon ich eine in einen Scherben und die andern benden ins Land verfette. Sie fiens gen gegen das Ende des Julius alle dren an zu Ich nahm mir so gleich vor, es ben dieser Pflanze zu versuchen, ob sie sich mit dem Saamenstaube von vier andern in der Gegend von Sulz am Neckar wild wachsenden Gattuns gen eben dieses Geschlechts befruchten lassen wurde, oder nicht. Der erste Versuch wurde mit dem Wollkraut mit kleinen weißen Blumen (Verbascum Lichnitis. Linn. Sp. Pl. edit. 2d. p. 253. n. 2. \beta.) an achtzehen, der zwente mit dem Wollfraut mit großen gelben Blus men (Verbascum phlomoides. Linn. Sp. Pl. edit. 2d. p. 253. n. 3.) an vier und drenßig, der dritte mit dem schwarzen Wollfraut mit Sale ben:

21 5

benblättern und fleinen gelben Blumen (Verbascum nigrum. Linn. Sp. Pl. edit. 2d. p. 253. n. 4.) an acht und zwanzig, und der vierte mit dem gemeinen Schaben: oder Mottenkraut mit großen gelben Blumen (Verbascum Blattaria. Linn, Sp. Pl. edit. 2d. p. 254. n. 6.) an zwolf Blumen ersterwähnten perennirenden Schaben: frauts zu verschiedenen Zeiten, und zwar jedes: mal mit dem glucklichsten Erfolge, gemacht. Die Rapfeln erreichten ihre vollige Grofe, und die in ihnen enthaltene Saamen hatten ebenfalls alle Kennzeichen der Vollkommenheit an sich. So wenig mich der gluckliche Erfolg ben dem vierten Versuche, in Betrachtung der zwischen 2 und 7 obwaltenden nicht geringen Wehnliche Feit, befremdete: fo fehr fette mich derfelbe ben den andern, und vorzüglich ben dem zwenten, wegen des sehr großen Unterschieds, der zwie schen der 2 und of fratt hat, in Verwunderung. Das seltsamste aber ben allem dem war, daß sich die 2 durch ihrem eigenen Saamenstaub nicht be: fruchten ließ; es war unter einer großen Menge Blumen, die von Zeit zu Zeit damit bestäubt worden, nicht eine einige, die nur die allerges ringste Spuhr einer darauf erfolgten Befruch: tung gezeigt hatte. Ich glaubte anfänglich den wahren Grund dieses sonderbaren Umstandes darinn gefunden zu haben, daß diese Pflanzen etwa in dem ersten Jahre ihrer Blute nicht zu ihrer ganglichen Vollkommenheit gelangt senn mochten, und bildete mir ein, daß sie vielleicht

in dem zwenten ben mehrern Kräften und einem stårkern Wachsthum diesen Mangel ganglich abs legen wurden. Die Erfahrung widerlegte aber meine Vermuthung ganglich: denn es blieben alle dren von ihrer mannlichen Seite, in 216: sicht auf sich felbst, dieses Jahr so unfruchtbar, als im vergangenen. Eben diese besondere Gigens schaft bemerkte ich auch den lettern Sommer neuerdings wieder an einer andern, die ich erst im verwichenen Frühling in Calw, allwo ich für dieses Jahr die Anlage zur Fortsetzung meiner Versuche und Beobachtungen gemacht hatte, aus dem Saamen erzogen. Ich halte mich aber, da ich doch gegenwärtig keinen sichern Grund davon zu geben weiß, nicht långer das ben auf, sondern komme vielmehr wieder auf die aus erstangezeigter vierfachen Verbindung er: haltene Saamen. Sie waren kaum reif, als sich schon die Einbildungskraft, die ben dergleis chen Fällen gemeiniglich rege wird, mit Hulfe ber Theorie in die Bestimmung der Gestalt und Farbe der kunftig daraus zu erwartenden Pflans zen mischte, ehe es noch einmal ausgemacht war, ob auch eben diese Saamen aufgehen wurden. Die von dem ersten Versuche sollten weißlichtsviolette, und die von den übrigen grune Blumen hervorbringen. Doch ich besinne mich, daß meine Leser keine Beschreibungen eingebils Deter, sondern wirklicher Pflanzen von mir ers warten. Hier sind sie.

S. 2.

### I. Berf.

Verbasc. phoeniceum. ? Verbasc. Lichnitis sl. alb.

Es giengen von den Saamen, die aus vier von diesem Versuche erhaltenen Kapfeln genom: men und den 7 April 1763 in ein Mistbeet ges saet worden, den 21 dieses Monats, und also in einer Zeit von vierzehen Tagen, viele auf. Ich versette vom 20:28 Man eilf junge Pflan: zen ins Land, und sechs in Scherben. tern kamen dieses Jahr nicht zur Blute, jene hingegen fiengen vom 17 Jul. bis zum 10 Aug. Die größte Hohe einiger dieser an zu blühen. Pflanzen betrug nach erreichtem völligen Wachse thum 5', 10"; die kurzesten oder schwächsten unter ihnen waren 4', die von mittlerer Größe aber 4', 5=10" hoch. Die größten Blåtter, nachst über der Wurzel, waren nicht viel über 1' lang, und 5" breit, langlicht, an der Unterfläche mit einer sehr feinen Wolle besetzt, sattgrun, und hie und da mit einer Purpurfarbe unterlaufen. Eben diese rothlichte Farbe zeigte fich auch, wies wohl nur in einem fehr geringen Grade, an den Hauptnerven derfelben. Die untern an dem Hauptstengel befindlichen Blatter waren gegen den Grund hin nach Proportion schon etwas breiter, als jene, und vornen mehr zugespißt; daher sich auch ihre Gestalt mehr einer enformis gen als långlichten naberte. Diejenigen, aus Deren

deren Winkel Blumen hervorkamen, waren an dem Grunde bennahe herzformig ausgeschnitten, mehr rundlicht, als enformig, und liefen gegen ihr außeres Ende hin gleichsam auf einmal in eine ziemlich scharfe und lange Spike aus. Die Rerben waren an den untersten Blattern etwas irregulair und ziemlich stumpf, an den obern hingegen, und besonders an denen, aus deren Winkeln Blumen hervorkamen, fast dreneckicht und fpitig zugeschnitten. Alle aber kamen darinn mit einander überein, daß sie ohne Stiel unmit; telbar an den Stengeln und Alesten faßen, und einen nach verschiedenen Richtungen eingebogez nen Rand hatten. Aus dem sehr langen und aeschlanken Hauptstengel, dessen größter Durch meffer ungefähr einen halben Boll betrug, famen nicht weit über der Wurzel, in fleinen Entfernungen von einander, einige ebenfalls lange und geschlanke Seitenstengel unter einem ziemlich spiki gen Winkel hervor, theilten sich nicht weit von ihrem Ursprunge auf eine gleiche Weise wieder in einen oder etliche Meste, und stunden wegen des ziemlich spikigen Winkels, unter welchem sie ihren Ursprung zu nehmen pflegen, fast gang parallel, und mithin auch sehr nahe aneinander. Die Anzahl der Seitenstengel mit ihren vornehmsten Aesten, den Hauptstengel mit einges rechnet, belief sich ben den magersten Pflanzen auf funf bis sechs, und ben den fetteften auf zehen bis zwolf. Die meisten der vornehmsten Blåtter stunden in einiger Entfernung von der Erden.

Erden, nämlich da, wo sich der Hauptstengel in Seitenstengel, und diese sich in Aeste theil ten, nahe ben einander. Auf diese folgten so gleich, nicht weit von dem Ursprunge erstgedache ter Stengel und Aleste, Diejenigen, Deren Winkel mit Blumen besetzt waren. Da die Blumen schon so tief unten ihren Anfang nahmen, die auf sie vassenden Blatter aber von dem unters ften Theil der Stengel an bis gegen ihr außer: stes Ende an Größe immer abnahmen, und sich noch weit unter diesem schon in sehr kleine, schmale und spikige Schuppen verwandelten, und übers dem ihre mittlere Entfernung von einander doch ungefähr einen halben Zoll ausmachte: so hate ten die Stengel, die ohnedem sehr lang und ges schlank waren, ein ziemlich nackendes und blatterloses Unsehen. Der größte Abstand zwischen zwenen Blättern, aus deren Winkel Blumen hervorkommen, betrug gemeiniglich etwas über einen Boll, und der kleinste an den außersten En den der Stengel etliche Linien. Eben Diese Blatter fiengen schon weit unter dem außern Ende der Stengel und Aleste an, ihre Kerben nach und nach abzulegen, und wurden endlich so klein und unscheinbar, daß sie eher eine Art von Blumen: schuppen, als Blatter vorstellten. Gemeinige lich kamen aus dem Winkel einiger der unters sten Blatter nur zwo Blumen bervor, ihre Uns zahl vermehrte sich aber bald ben den nächst dar; auf folgenden auf dren bis vier, und noch weis ter hinauf wohl auf funf bis fechs, stieg aber auch nach

nach und nach gegen das außerste Ende der Stengel und Aeste wieder bis auf zwo, selten bis auf eine herunter. Die unterften Blumen waren, wie ben allen Gattungen Dieses Bes schlechts die ersten, die zu blüben anfiengen; es blubten aber, wie ben eben diesen, nicht alle zu eis nem Blatte gehörige auf einmal, fondern zu verschiedenen Zeiten, und also immer einige spater, als die andern. Die Stengel waren mit einer zarten und dunnen Wolle bedeckt, und der Länge nach eckicht gestreift. Die Blumen faßen alle auf Stielchen, die aus dem Grunde oder vielmehr aus dem Winkel entspringen, den Diese mit dem Stengel machen. Die langsten Dieser Stielchen waren 8", und die kurzesten 3" lang, und mit einer garten und dunnen Wolle bedeckt. Mit eben dergleichen war auch die äußere Fläche des Blumenkelchs und der Epers stock versehen. Die Einschnitte des Blumen: kelchs waren ziemlich schmal, und spisten sich pon ihrem Grunde an bis an ihr außerstes Ende nach und nach zu. Das Blumenblatt war weiße licheviolet, einen Zoll breit, und in funf ungleiche, fast ovale oder vielmehr umgekehrt enformige Lappen abgetheilt, deren unterster der größte, die beeden mittlern etwas kleiner, und die zween oberften die kleinften waren. Der mittlere Theil desselben war zunächst an der kurzen Blumen: rohre hie und da etwas gelblicht, und mit einis gen dunkelpurpurrothen Streifen von ungleicher Långe, die sich gegen die Blumenlappen hinzos

gen, burchschnitten. Die Staubfaben waren hochgelb und die Haare, womit sie besetht sind, violet oder purpurroth, diejenige ausgenommen. Die zunächst unter den Kölbchen der dren obers ften kurzern Staubfaben stunden, und eine weiß lichte Farbe hatten. Die Kölbchen waren schwärzlicht, und der Saamenstaub vomerans zengelb. Der Eperstock war oval, der Stiel violet und das Stigma grunlicht. Die ganze Anzahl Blumen, die sich von dem Anfange der Blutezeit an bis an das Ende derfelben gezeigt hatten, belief sich an einer der vollkommensten und größten Pflanze auf 3154, ohne diejenigen, die noch an den außersten Enden der Stengel saken, und wegen eindringender Ralte nimmer zur Vollkommenheit kamen.

Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter- und Vaterpstanze.

Stengel: mehrere, dickere, stårker gestreifte, als ben \$\frac{2}\$; aber wenigere, dunnere, und nicht so tief gestreifte, als ben \$\sigma\$. Der Winkel, den die Seitenstengel ben ihrem Ursprunge mit dem Hauptstens gelmachen, stumpfer, als ben \$\frac{2}\$; aber spissiger, als ben \$\sigma\$. Desgleichen kurzere Seitenstengel und Aleste, als ben \$\frac{2}{3}\$, und der Ursprung derselben in einer größern Entsernung von der Wurzel, als ben \$\frac{2}{3}\$, aber in einer kleinern, als ben \$\sigma\$.

dunne und geschlanke Hauptstengel, dessen größter Durchmesser 5" betrug, theilte sich nachst an der Wurzel in ebenfalls lange, dunne und ges schlanke Seitenstengel, und diese sich wieder in Aeste, die alle in kleinen Entfernungen von eine ander, und wegen des sehr spikigen Winkels. unter dem sie entspringen, fast ganz parallel bene fammen ftunden. Die Seitenftengel waren zum Theil so lang, daß sie dem Hauptstengel in der Lange wenig nachgaben; und eben dieses Werhaltniß zeigte fich auch zwischen den Seitenstengeln und ihren Aeften. Die Angahl der Seiten stengel und ihrer vornehmsten Weste, den Saupt stengel mit eingerechnet, belief sich ben der größten und vollkommensten dieser Pflanzen auf funf und drenkig, und ben einer andern etwas kleinern auf acht und zwanzig. Auf die vornehmsten Blats ter folgten fo gleich nicht weit über dem Ursvrunge der Seitenstengel Diejenigen, aus deren Win: keln Blumen hervorkamen. Es wurden aber diese von unten nach oben zu allmälig immer fleis ner und spikiger, und verwandelten sich schon noch sehr weit unter den Enden der Stengel in sehr kleine, schmale und spikige Schuppen; das her es denn kam, daß die Stengel dieser Pflanze. die ohnehin sehr lang und geschlank waren, ein noch kahleres und nackenderes Unsehen hatten. als ben allen vorgehenden Gattungen. Ihre arokte Entfernung von einander betrug 1', 6", 9", die mittlere ohngefahr 9", und die kleinste 213". Die Blumen stunden, wie ben der Mater: Vatersund Mutterpflanze, burchaus nur einzeln auf langen Stielchen, die fast einen rechten Winkel mit dem Stengel machten. Die lanasten dieser Stielchen waren 7:8" lang. Die Stengel und Blumenstielchen, desgleichen der Blumenkelch und Eperstock waren mit sehr zarten und ganz dunne und horizontal stehenden fol bichten Barchen besetzt, wie ben der & und &. Der Blumenkelch war in fast gleich große lanzenfor: mige Einschnitte, und das Blumenblatt, das gemeiniglich einen Zoll und dren Linien breit war, und sich, wie ben der Mutter, und Bater, pflanze fehr leicht von jenem ablosen ließ, in funf rundlichte Lappen von ungleicher Größe abges Dieses lettere war von einer blaffen purpurröthlichen Karbe, Die ziemlich stark ins rußichte oder schwärzliche svielte, und eben nicht fonderlich angenehm in die Augen fiel. An eis nigen Stellen, und besonders in der Mitte, nachst ben dem Ursprunge der Staubfaden, stach das gelblichte merklich vor, und innerhalb diesem zeigte sich ein etwas dunkler purpurrothlicher Kreif, der sich mit kurzen Streifen und Aldern über gedachten gelblichten Grund ausbreitete. Die Staubfaben waren in der Mitte purpurfarbicht, unten und oben aber hochgelb. an ihnen befindliche Wolle war violetpurpurfarbicht, diejenige ausgewommen, die den obern Theil der dren fürzern oder obern Stanbfaden besette, und eine gelblichtweise Farbe hatte. Die Kölbchen waren unten gelblicht, und gegen . ben den Rand hin schwärzlicht. Der Eperstock war bennahe kegelförmig; der Stiel größtentheils purpurfarbicht, und das Stigma grünlicht. Die ganze Anzahl Blumen belief sich ben einer von mittlerer Größe und Vollkommenheit, die den 28 Jul. zu blühen angefangen hatte, auf 1891; diejenigen nicht mitgerechnet, die noch an den äußersten Enden der Stengel und Aeste sasen, und sich ben eindringender Kälte nimmer öffnen wollten.

## Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter- und Vaterpflanze.

Stengel: fast wie ben 2 und A.

Blåtter: länglichtere, spikigere und in Verhälteniß gegen ihre Länge schmalere, als ben 2; hingegen kurzere, skumpfere und breitere, als ben 7. Die Kersben größer, tiefer und erhabener, als ben 2; aber kleinere, nicht so tiefe und erhabene, als ben 7.

Blumenstielchen: fast wie ben 2 und od.

Blumen: größere, als ben 2, aber kleinere, als ben 3; im übrigen wie ben 2 und 3.

Blumenkelch: größerer, mit långlichtern und spikigern Einschnitten, als ben 2; aber fleinerer, mit breitern und stump pfern Einschnitten, als ben I.

Blumenblatt: größeres, als ben &; aber fleis neres, als ben ?

(S 2

Staubfåden: långere, mit nicht so schwarzen Kölbchen, als ben \$2; aber kurzere, mit schwärzlichtern Kölbchen, als ben 3.

Pistill: stumpferer Eperstock, als ben \$; aber spistigerer, als ben \$; långerer und wenisger gebogener Stiel, als ben \$; aber kurzerer und nicht so gerade ausgesstreckter, als ben \$?. Rleineres Stigma, als ben \$?; aber größeres, als ben \$?.

S. 6.

Aus den Beschreibungen dieser vier Baffarts pflanzen erhellet zur Genüge; daß sie zwischen ihrer gemeinschaftlichen Mutter und ihren vier verschiedenen Batern in allen Stucken die mitt lere Proportion angenommen haben. Es schien zwar dem ersten Unsehen nach, als wenn beson: ders die zwote Gattung eine größere Aehnlichkeit mit ihrer Vaterpflanze, als mit ihrer Mutters pflanze hatte: denn sie hatte in der That von jes ner so viel angenommen, daß einer, dem ihre Erzeugung unbekannt gewesen ware, so leicht nicht auf die Vermuthung gekommen senn wurs de, daß sie die 2 zur Mutter gehabt hatte. 216 lein, zu geschweigen, daß man ben einer nähern Betrachtung von ihrer mittlern Aehnlichkeit so gleich überzeugt wird, so kann man nach einer fleinen Ueberlegung leicht einsehen, daß man sich, ben diesem Bastarte eine größere Aehnlich keit zwischen seinem o, als zwischen seiner 2 anzu=

anzunehmen, durch folgenden Umstand verfüh: ren läßt: je größer der Unterschied zwischen zwen dergleichen Pflanzen ist, desto größer und merk licher muß auch die Veranderung senn, die ben einer Bastartzeugung an der 2 vorgeht; und je größer und merklicher diese ift, desto mehr Befremdung und Eindruck muß sie auch ben dem: jenigen erwecken, der sich ben einer anzustellenden Vergleichung den großen Unterschied zwie schen zwo dergleichen Pflanzen lebhaft vorstellt, und noch nebenher immer in Gedanken eine 2 por sich zu haben glaubt. Je geringer hingegen der Unterschied zwischen den benden natürlichen Gattungen ist, desto geringer und unmerklicher muß auch die Beranderung senn, die ben ihrer Vereinigung an der & geschieht, und desto wes niger Aufsehen kann sie machen. Man wird das her gewiß so leicht nicht auf den Gedanken koms men, den Bastarten des IV. Vers. mehr Hehnlichkeit mit ihrem o, als mit ihrer & zuzuschreis ben; wozu man hingegen durch die vom II. Berf. gar leicht verführt werden kann. Bielleicht bin ich aber auch mit der Zeit im Stande, durch den umgekehrten Versuch von einer jeden dieser vier Berbindungen unumstößlich zu erweisen, daß die benderlen Naturen einander das vollkome menste Gleichgewicht halten: denn, wenn die daraus zu erziehende Pflanzen mit den bereits erzeugten übereinkommen; so ist es offenbar, daß die Natur der einen Gattung ben keinem madan C.3 : प्रांच प्रमुखंड von

von diesen Baftarten über die Natur ber andern

das Uebergewicht haben muß.

Ich habe oben schon (S. 1.) gesagt, daß ich in der Einbildung gestanden sen, die Pflanzen des II, III und IV. Verf. wurden grune Blumen hervorbringen: denn ich glaubte, daß aus der Vermischung von gelb und blau keine andere, als diese, entstehen konnte. Allein ich bedachte damals nicht, daß die rothe Karbe, welche ben den violetten Blumen der 2 mit der blauen vers einiget ift, dieser sonst naturlichen Folge im Wege stehen, und also etwas ganz anders hers auskommen konnte. Ein einiger Umstand benahm mir erst lange hernach auf einmal alle Soffnung, grune Blumen zu erhalten. Ich legte namlich im verwichenen Frühjahr, zu einer Zeit, da die Bastarte noch nicht blühten, eine Blume von dem Verbas, phoenic, auf eine Blume von dem Verbasc. Thaps. und hielt bende gegen das Licht; es zeigte sich mir aber keine grune, sons dern ungefähr eine solche Farbe, dergleichen die Blumen erstgedachter Bastarte nachher wirklich Bekommen haben. Ungeachtet nun jene hochst selts sam und vielleicht das einige und erste rechte Bens fpiel in dem gangen Pflangenreiche gewefen ware; so ist doch auch diese schon ungewöhnlich genug, und vornehmlich ben der II und 111. Gattung, von einer so besondern Art, daß man gewiß wes nig, und vielleicht gar keine ihres gleichen unter den natürlichen finden wird. Was die Schons heit dieser vier Bastartpflanzen anbetrifft: so alaube

glaube ich nicht zu viel zu sagen, wenn ich bes haupte, daß die erste und zwente darinn die nas turlichen noch übertroffen haben. Die erste bes fonders war von einem so prächtigen und liebli: chen Unsehen, daß die Blumenliebhaber keinen Unstand nehmen werden, ihr in ihren Garten einen vorzüglichen Plat einzuräumen. Auch die dritte nahm sich nicht übel aus; wenigstens war sie viel schöner, als ihr Vater. Hingegen hat: ten die Blumen der vierten eine etwas traurige und unangenehme Farbe, und kamen benen von der Mutter: und Vaterpflanze an Schönheit lange nicht ben. Die Saamenstäubchen hatten zwar ben einer jeden dieser vier Bastartpflanzen eine ziemlich regulaire elliptische Gestalt. waren aber gegen die natürlichen sehr klein, und ente hielten nur eine ganz geringe Quantität gelben Dels. Die Staubkolbchen öffneten sich theils gar nicht, theils nur ein wenig, und dis geschah erst alsdenn, wenn die Blumen schon ans fiengen, welk zu werden. Gemeiniglich blieben die Blumen etliche Tage lang frisch; da sie hins gegen ben den natürlichen nur einen Zag dauren. Der Wachsthumstrieb muß ben jenen, den Bas ftarten namlich, starter fenn, als ben diesen: denn sie kamen alle noch in dem ersten Sommer zur Blute; da hingegen einige der lettern unter gleichen Umständen mit ihnen, erst im zwenten Jahre bluhen. Uebrigens waren sie insgesammt von benden Seiten im hochsten Grade unfruchtbar, indem sie sich weder durch ihren eignen E 4 Saas

Saamenstaub, noch durch den von den natürlischen befruchten ließen. Es schien zwar ben der vierten Gattung, wenn sie mit der I bestäubt worden, etwas von einer halben Befruchtung vorzugehen; der Enerstock nahm an Größe einigermaßen zu, blieb aber dennoch gegen die natürlichen sehr klein, und bis in den späten Herbst hinein immer grün und unreif; enthielt auch keinen einigen befruchteten Saamen. Die Blumen der II, III und IV. Gattung bekamen, aus gleichem Grunde mit dem Taback, (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 40.) gegen den Herbst hin eine immer dunklere Farbe, ben welcher das violette der Lüber das gelbe der Amerklich die Oberhand gewann.

Jum Beschlusse dieses s. will ich hier noch zwoer Raupen Erwähnung thun, deren eine sich auf dem ersten Bastart und seinem I, die anz dere aber auf dem vierten Bastart in ziemlicher Anzahl eingefunden. Jene kam mit derjenigen fast gänzlich überein, die Frisch in seiner Inssectenhistorie VI. Theil S. 22. Tab. IX. beschries ben und abgebildet hat. Sie ließ sich die Blätzter von benderlen Pflanzen gleichwohl schmecken. Die andere war die Raupe von dem Nachtpapis lion mit dem goldenen Buchstaben d. (Linn. Syst. Nat. edit. dec. p. 513. n. 91). Die übrigen natürzlichen Gattungen und Bastarte hingegen müssen nicht nach ihrem Geschmacke gewesen senn; denn ich erinnere mich nicht, daß ich jemals eine von ihnen darauf angetrossen hätte.

§. 7.

S. 7.

V. Berf.

Nicot. panic. 2. Nicot. glut. 7.

Ich hatte, wie aus meiner Korts. der vorlauf. Nachr. S. 66. g) erhellet, noch nicht alle Hoffnung aufgegeben, aus diesem Versuche Pflanzen zu erhalten, und ich habe mich auch dars inn keinesweges betrogen: bennes gieng mir von einer Kavsel voll Saamen, die ich den 19 Avril in ein der fregen Luft ausgesetztes Raftchen gefaet hatte, den 30 Jun. endlich eine auf. wurde den 18 Jul. in einen Scherben verfest, und den 28 Aug. fieng sie an zu blühen, nache dem sie eine Hohe von 1', 3" erreicht hatte. Ihre untersten Blätter waren enformig und von eis ner etwas derben Substanz, die andern aber herzformia, hie und da etwas wellenformia eins gebogen, und mit einer ziemlich dichten, feinen und klebricht anzufühlenden Wolle versehen. Der herzförmige Ausschnitt war jedoch ben den meisten nicht so gar tief, der Rand nicht so stark eingebogen, und der Saft, den ihre Haare ausschwißten, nicht so klebricht, als ben der Z. ob sich gleich eben hierinn zwischen ihnen und des nen von der 2 schon ein sehr merklicher Unters schied zeigte. Ihre Karbe war um ein merklis thes blasser, als ben der &, doch noch nicht so blafgelblichtgrun, als ben der J. Mit dem besonders starten narcotischen Geruche, wodurch

sich die glut. von allen andern Gattungen dieses Geschlechts, besonders aber von der ruft. und panic. unterscheidet, hatte es eine gleiche Bes wandtniß: denn ob er gleich ben diesem Bafarte in einem geringern Grade zu spühren war. als ben jener, so kam er doch demselben seiner Alrt nach schon ziemlich ben, und zeigte nebst den übrigen Merkmalen offenbar an, daß sich die Natur der Amit der Natur der 2 aufs ges naueste vereiniget baben mußte. Die Stiele der Blatter schienen mir nach Proportion um ein merkliches långer zu senn, als ben der 2. Mus dem Winkel der obern Blatter kamen gleich ben dem Unfange der Blutezeit neben dem Saupts stengel dren lange Seitenstengel hervor. eben dergleichen waren auch damals zwen der mittlern Blåtter verseben; sie kamen aber jenen an Größe nicht ben, und an den untersten zeigten sich noch kleinere, als diese. Die Richtung der Blumen schien zwischen der unbestimmten der 2 und der einseitigen der & das Mittel zu halten. Der Blumenkelch war größer und mit långern und mehr ruchwarts gebogenen Ginschnitten begabt, als ben der 2; hingegen kleiner, mit kurzern und nicht so sehr rückwärts gebogenen Einschnitz ten, als ben der of: das Blumenblatt durchaus viel größer, breiter und weiter, auch an Farbe viel blasser, als ben der 2, doch in allem dies sem ungleich weniger, als ben der &: der Blumenrand ben den ersten Blumen ganz hellgrung gelblicht und hie und da mit einer sehr schwachen Rothe

Röthe unterlaufen, ben den darauf folgenden aber von einer ziemlich hohen rothen Karbe, die sich auch, wiewohl in einem ungleich geringern Grade, bis über den Bauch der Blumenrohre hin verbreitete. Dieser lettere war nebst dem Blumenrande viel stärker abwärts gekummt; als ben der 2, doch noch lange nicht so stark, als ben der %. So stund auch der Rand der Blus me nimmer so flach auseinander, und gab ders selben keine so frene und runde Deffnung mehr, als er ben der & zu thun pflegt. Die Staub kölbchen waren, ungeachtet sie nur leere und untaugliche Stäubchen enthielten. Doch größer. als die von der 2, aber kleiner, als ben der 3. Eben dieses Verhältniß zeigte auch der Eperstock und das Stigma dieser Blumen. Die Länge des Blumenkelchs von seinem Grunde an, bis an die Spike des langsten und ausgestreckten Einschnitts war 6" Die größte Breite von einem Ende des ganzen Blumenrandes bis zunt andern, quer über die Blume gemeffen 8". Die Breite (oder vielmehr Lange) des abstehens ben Blumenrandes selbst 31". Der Durchmes fer der Blumenrohrenöffnung zwischen dem Rans de 3". Der Durchmesser des Blumenrohrens bauchs unter dem Rande 33". Die Länge des Enerstocks, die gelblichte Substanz mit einges schlossen 13", und der Durchmesser desselben über-der gelblichten Substanz 14". Eine ums ståndlichere Ausmessung dieser Blumen will ich auf eine andere Gelegenheit verspahren. Gegens mårtia wärtig finde ich von dieser Bastartpslanze sonst nichts weiter zu melden für nöthig, als daß ich sie, wie die aus der mai. vulg. 4 und glut. Aerzeugten Bastarte, (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 27, s. 17 XVI. Vers.) so wohl von ihrer männlichen als weiblichen Seite, im höchsten Grade unfruchtbar besunden habe.

Von vier Kapseln voll Saamen, die theils den 8 April in ein Missbeet, theils den 18 April in ein der freyen Luft ausgesestes Kästchen gestäet worden, erhielt ich vom 15 bis zum 24 Juntunfünf junge Pflanzen. Eine derselben, die im Missbeete aufgegangen und auch darinn stehen geblieben ist, sieng den 5 Sept. an zu blühen; drey andere, die den 16, 18 und 21 Jul. in Scherben versest worden, zeigten vom 17:30 Aug. die ersten Blumen; die fünste hingegen, die ich den 2 Aug. ins Land versest hatte, kam

\* Anm. Es war & eben diesenige, von welcher in der Sorts. der vorläuf. Nachr. S. 18 gemeldet worden, daß sie unter allen die größte Uehnlichkeit mit der panic. gezeigt hätte.

noch vor der Blute durch den ersten Frost um. Alle diese Pflanzen sind von der vorhergehenden (§ 7. V. Werf.) wenig und bloß darinn unterschies den gewesen, daß ihre Blatter etwas weniger herzformig, mit einer nicht so dichten und etwas grobern Wolle befest, die Fenchtigkeit derfelben nicht völlig so zähe und von einem etwas schwächern Geruche, und die Blumen um etwas wes niges, und zwar verhaltnisweise gerade um so viel kleiner waren, als die Blumen der kunftlis chen 2 des gegenwärtigen Versuchs von den nas turlichen & des vorhergehenden an Große über: troffen wurden; in Ansehung der Unfruchtbarfeit und übrigen Gigenschaften aber bemerkte ich nicht den geringsten Unterschied zwischen ihnen. Eben so wenig habe ich auch an einer von diesen, ben deren durch den gegenwärtigen Versuch bes werkstelligten Erzeugung die auf dem Stigma der & versammlet gewesene eigene weibliche Keuche tigkeit, vermittelst kleiner Stuckhen Kliefpapier hinweggenommen, und statt ihrer die von der so genannten peren, aufgetragen worden, das allergeringste finden konnen, wodurch sie sich vor den andern vieren, ben welchen keine folche Vers wechselung gedachter Feuchtigkeit vorgegangen, besonders ausgezeichnet hatte.

VII. Vers.

Nicot. panie. 2.

Aus diesem Versuche erhielt ich von zwen Kavseln voll Saamen, die den 18 und 10 Avril in ein der fregen Luft ausgesetztes Rastchen gesäet worden, den 19 Jun. eine junge Pflanze, und einen Monat später noch vier andere. Die leß: tern verdarben noch in ihrer frühen Jugend, jene hingegen wurde den 18 Jul. in einen Scherben versett, in welchem sie den 7 Oct. zu blühen ans fieng. Die Blatter waren fast enformig, ets was gelblichtgrun, und mit feinen, dichten und ziemlich langen Saaren besetzt. Sie hatten feiz nen Stiel, sondern ihre Substanz lief in einiger Entfernung von dem Grunde, unter der Gestalt eines etwas breiten und wellenformig eingebos genen Saums, bis an den Stengel hin, und ums faste benfelben einigermaßen. Die Blumenz stielchen waren ziemlich haaricht, und hatten eine Länge von ungefähr 5". Die Blumen bielten in Unsehung ihrer Große und Gestalt das Mittel zwischen denen von der 2 und 2. Der Blumenkelch war blaggrunlicht, ziemlich hage richt und bauchicht. Die Blumenröhre war noch ungleich blasser, als jener, mit ziemlich dich:

<sup>\*</sup> Siehe meine Forts. der vorläuf. Machr. S. 31, 9, 18, XVII. Bers. 2.

Dichten und feinen Haaren besett, und endiate fich oben mit einem etwas schief fehenden Bauche. Der Blumenrand hatte ben den ersten Blumen eine blaffe, leimgelblichte Farbe, zwischen welcher sich hie und da etwas rothlichtes zeigte; ben den darauf folgenden aber stach die röthlichte Tine cfur merklich vor. Die Einschnitte desselben was ren zwar nicht so spikig, als ben o, aber doch auch nicht so stumpf, als ben 2; die Staubfas den ein wenig niederwärts gekrümmt, und die Staubkölbehen in Verhältniß gegen die von der 2 großer, aber ungleich kleiner, als ben ber o. Der Saamenstaub bestund aus lauter leeren. kleinen und irregulairen Theilchen. Der Eners ftock hielt in Ansehung seiner Gestalt und Größe die mittlere Proportion zwischen dem von ihren Eltern. Der obere Theil des Stiels mar stark niederwärts gekrummt, und endigte sich mit et nem ziemlich großen Stigma. Da die allzus fpate Blutezeit Dieser Bastartpflanze es nicht mehr verstattete, den Grad ihrer Unfruchtbars keit durch Versuche zu bestimmen: so schnitt ich sie zum einlegen ab. Es giebt aber die aroke Verschiedenheit zwischen ihren Eltern, und die Schwierigkeit, Die sich ben ihrer feltenen Erzeus aung außert, die zuverläßigste Vermuthung ab, daß sie sich ben denselben, wie die vom V. und VI. Berf. (§. 7 und 8) von benden Seiten oder im hochsten Grade unfruchtbar gezeigt has ben wurde. Das Maaß der ersten Blume ist folgendes: Långe der ganzen Blume, von dem : 110 Gruns Grunde der Blumenrohre an bis zu der Spike der mittlern Blumenrandeinschnitte 1", 5"; Lange des Blumenkelche, von feinem Grunde an bis an die Spike des langften Relcheinschnitts 7"; die Blume ragt über die Spipe des lange ften Relcheinschnitts heraus 102". Größte Breite von einem Ende des ganzen Blumenrans Des bis jum andern, quer über die Blume ges meffen 102". Breite (vder vielmehr Lange) des abstehenden Blumenrandes selbst 4". Durche meffer der Blumenrohrenoffnung zwischen dem Rande 33". Durchmeffer des Blumenrohrens bauchs unter dem Rande 43". Ganze Länge ber Blumenröhre 1", 314". Länge des engen Grundes der Blumenrohre 42". Lange der Staubfaben 11". Lange des Stiels 1", 12". Lange des Eperstocks, Die gelblichte Substanz mit eingeschloffen 24". Durchmeffer des Epers focks über der gelblichten Substanz fast 13".

Außer dieser erhielt ich auch aus der Vereis nigung der unächten panic. I des vorhergehens den VI. Vers. mit der mai. vulg. Teine junge Pflanze. Sie war die einige, die von vier Rapseln voll Saamen aufgegangen, verdarb aber noch in ihrer frühen Jugend. Hingegen gieng mir von sechs Rapseln voll Saamen, die ich aus der Vereinigung der wahren panic. I mit der so genannten peren. Terhalten, und den 19 April unter gleichen Umständen mit jener gesäet hatte, kein einiger auf. Man sieht indessen doch, daß auch hier die Hofnung, etwas aus der Vereinigung gung dieser benden Gattungen Zaback zu erhalz ten, nicht vergeblich gewesen. Siehe meine Forts. der vorläuf. Nachr. S. 66. f.).

> S. 10. VIII. Vers. rust. 2 }

Nicot. panic. of P. Nicot. glut.

Von sechszehen dem außerlichen Unsehen nach vollkommenen Saamen, die ich aus sechs Rapseln erhalten, und den 14 April unter eben so viel verschiedene Nummern in ein der frenen Luft ausgesettes Raftchen gesäet hatte, giena den 10 Jun. einer auf. Die junge Pflanze wurde den 18 Jul. in einen Scherben verfest. und den 1 Sept, fieng sie an zu bluhen, nache dem sie eine Hohe von 1' 1" erreicht hatte. Die Blatter waren gestielt, ziemlich schmal, an dem Grunde herzformig ausgeschnitten und gegen den vordern Theil hin lanzenformig (cordatolanceolata), von einer etwas berben Subffang, mit wenigen Haaren besetzt, nicht sonderlich flebricht anzufühlen, und von einer hellgrunen und einigermaßen glanzenden Farbe. Die Blus men waren überhaupt größer, als ben der 2. aber nicht so groß, als ben 7; der Blumens kelch war weiter und mit långern und mehr ges frummten Ginschnitten versehen, als ben 2, kam aber

aber doch hierinn dem von og noch lange nicht ben. Gine gleiche Bewandtniß hatte es auch mit der Weite des Blumenrohrenbauchs; was aber seine Richtung anbetrifft, so stund er nebst dem Blumenrande fast noch so gerade auf der Rohre, als ben 2. Der Blumenrand hielt in Unsehung seiner Große und der Gestalt seiner Einschnitte zwischen dem von 2 und 7 ohngefahr die mittlere Proportion; die Deffnung der Blus menrohre aber eben nicht viel weiter, als ben 2. Die grunlichte Farbe der Blumenrohre war blaffer, als ben 2, aber nicht so blaß, als ben d. Der Blumenrand war ben den ersten sehr blafgetbrothlicht, und bekam, ohngeachtet er sich ben darauf folgenden noch stärker färbte, doch denjenigen Grad der Rothe nicht, den die von dem V, VI und VII. Berf. (g. 7, 8, 9.) ans genommen hatten. Die Staubfaden waren zwar etwas langer, als ben &, hielten sich aber in Absicht auf die von 3 doch noch unter der mittlern Proportion; die Staubkolbehen, ihrer leeren und untauglichen Stäubchen ohngeachtet, etwas größer, als ben 2, doch ungleich fleiner. als ben 7; das Pistill aber war, anstatt an Långe etwas zugenommen zu haben, gar noch kurzer, als ben 2, und erreichte mit seinem Stigma nicht einmal die Bohe der Staubfolbchen. Ob ich gleich durch genugsame Proben versichert bin, daß sich diese aus drenen zusams mengesette Bastartoflanze durch ihren eigenen Saamenstaub nicht hat befruchten lassen: so Fann

kann ich doch nicht mit eben der Gewißheit be: haupten, daß sie sich, wenn die Probe mit irs gend einem naturlichen von eben dem Gefchlechte an ihr gemacht worden ware, eben so gleichgultig angelassen haben wurde. Ich vermuthe aber aus eben dem Grunde, den ich schon ben der vorhergehenden Pflanze angegeben, daß ich sie in diesem Kalle eben so unwirksam, als die vom V und VI Vers. oder wenigstens nicht wirksamer, als die in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. (S. 32. S. 19. XVIII. Berf.) angeführe ten Bastarte wurde befunden haben. Das Maaß, so wie ich es ben der ersten Blume anges merkt, ist folgendes: Länge der ganzen Blume. von dem Grunde der Blumenrohre an bis zu der Spike mit mittlern Blumenrandeinschnitte 11". Lange des Blumenkelche, von seinem Grunde an bis an die Spike des langften Relchein: schnitts 63". Die Blume ragt über die Spike deslånasten Relcheinschnitts heraus 5". Größte Breite von einem Ende des ganzen Blumenrans des bis zum andern, quer über die Blume ges messen 81". Breite (oder vielmehr Lange) des abstehenden Blumenrandes selbst 32". Durch messer der Blumenrohrenoffnung zwischen dem Rande 21". Durchmeffer des Blumenrohren: bauchs unter dem Rande 32". Ganze Lange der Blumenrohre 83". Lange des engen Gruns des der Blumenrohre 2". Lange der Staub: fåden 7". Långe des Stiels 53". Långe des Eperstocks, die gelbliche Subskanz mit ein: D. 2 geschlos: schlossen 1½". Durchmesser des Eyerstocks über der gelblichen Substanz 1".

Es erhellet so wohl aus der Beschreibung dieser Pflanze, als aus dem eben hier angeführzten Maaße offenbar, daß es ben der Erzeuzgung derselben nicht in allen Stücken nach den Regeln der mittlern Aehnlichkeit hergegangen senn muß; ein Benspiel, wodurch die in meiner Forts. der vorläuf. Nachr. S. 61 und 62 über die ungleiche Mischung der Saamenstoffe gemachte Anmerkung aufs neue bekräftiget wird.

Die ben der fruchtbaren Erzeugung obwalstende Schwierigkeit und die zum Theil (S. 7 und 8) durch Versuche bestätigte gänzliche Unsfruchtbarkeit dieser und der vorhergehenden Pflanzen (S. 7, 8 und 9), rühren allem Vermusthen nach von dem allzugroßen Unterschiede her, der sich zwischen ihren Eltern zeigt. Was soll ich aber von ihrem ungewöhnlich lange verzögersten Aufgehen sagen? Ich weiß in der That nicht, ob ich den Grund davon in ihrer veränderten Natur suchen, oder ob ich die Schuld der Witzterung, dem Boden oder irgend einem andern Umstande benmessen soll. Vielleicht wird sich etwan die Sache ins künstige durch mehrere Verzuche und Beobachtungen erläutern lassen.

Mit drepen aus der Vermischung der rust. Panic. I erzeugten guten Saamen war ich peren.

Dießmal nicht so glücklich, als im verwichnen Jahr (Forts der vorläuf. Nachr. S. 32. S. 19). Es gieng kein einiger von ihnen auf. Dagegen haben die alten, die ich den Winter hindurch erhalten, aufs neue Stengel getrieben und recht stark geblühet.

Aus der Vereinigung der panic. ? ? mit der glut. I erhielt ich von vier Rapfeln, in welchen etliche wenige dem äußerlichen Unsehen nach vollkommene Saamen enthalten waren, eben: falls keine einige Pflanze. Nicht besser gieng es auch mit zwen dergleichen Saamen von eben dieser 2 und der peren. I.

### J. 11. IX. Berf.

In der Forts. der vorläuf. Nachr. S. 19 und 31 habe ich bereits angezeigt, worinn vornehmlich der Unterschied zwischen der Nicot. mai. vulg. und zwischen der peren. und transylv. bestehe, und ich sinde weiter nichts mehr daben anzumerken sur nöthig, als daß die Blumen der peren. die längsten und schmalsten, und die Einsschnitte derselben die spisigsten unter allen sind. Außer diesen sind mir aber noch zwen andere Sorten vorgekommen. Die eine ist eine Art von einer transylv. Sie unterscheidet sich von der obgedachten hauptsächlich darinn, daß ihre Aleste unter noch stumpfern Winkeln ausgehen,

und die Ravseln viel spikiger und langer, und fast eben so, wie ben der mai. vulg. beschaffen sind. Die andere ift die Nicot. fl. alb. deren in obgedachter Schrift S. 68 mit wenigem Erwah: nung geschehen. Es ist ohne allen Zweifel eben Diejenige, Die Berr Miller \* aus Martin. Cent. Pl. I. unter dem Titel: Nicot. mai. latif. fl. alb. vasculo brevi, anführt, und von der er in dem Texte fagt, daß sie von Robert Millar, einem Wundarzte, in der Insel Tabago wild gefunden worden, und durch ihn nach Europa gekom: men sen. Sie hat breite, mehr aufrecht stes hende, und, wenn sie in Scherben gezogen wird, viel blaffere Blatter, als alle übrigen Gorten, mit geraden und mehr parallel unter einander auslaufenden Nerven, und mit einem nicht selten gekräuselten und gegen die obere Seite etwas eingefrümmten Rande. In der Ausbreitung ihrer Aeste kommt sie mit den benden Sorten tranfylv. am meisten überein. Sie unterscheidet sich aber von allen andern hauptsächlich durch ihre gang weiße Blumen und sehr kleine Rapseln, welche lettern nach erlangter völligen Reife kaum über den durren Blumenkelch hinausragen. Außer diesen Unterscheidungszeichen habe ich auch folgende besondere Eigenschaften schonzwen Sahre nach einander an ihr bemerkt: ihre juns gern Blatter legen sich nämlich zur Abendzeit oder

<sup>\*</sup> Gartn. Lep. 2ter Th. S. 77. n. 7. Murnb. Ausgabe vom Jahr 1751.

ben schlechtem Wetter auch den ganzen Tag über hart und ungleich stärker, als ben allen andern, an den Stengeln an, um, wie es scheint, die noch künftigen zarten Aeste und Blumen vor Feuchtigkeit und Nässe zu beschüßen. Ferner geht ihr Wachsthum unter gleichen Umständen mit andern Sorten ungewöhnlich langsam von statten; sie blüht daher auch unter allen am spättesten, und es muß ein guter Herbst darauf solzgen, wenn noch viele ihrer befruchteten Kapseln zur völligen Reise gelangen sollen. Uebrigens erreicht sie nach der peren. die größte Höhe; die mai. vulg- ist etwas kleiner, und die benden

transylv. sind unter allen die niedrigsten.

Ob ich gleich alle Wahrscheinlichkeit vor mir hatte, daß diese funf Tabacksorten nur bloße Varietaten von einer naturlichen Gattung senn mochten: so erachtete ich es doch für nöthig, diese noch einigermaßen zweifelhafte Sache durch folgenden Versuch ganglich zu entscheiden. bestäubte sie nämlich verwichenes Jahr alle wechselsweise untereinander, und erhielt durch diese mannigfaltige Verbindung allemal die vollkom: mensten Rapseln und Saamen. Die den letz tern Sommer davon erzogene Pflanzen hielten in allen Studen das Mittel zwischen ihren Els tern, und waren eben so fruchtbar, als diese nur immer fenn konnen. Der lettere Umftand überzeugte mich völlig, daß obgedachte fünf Taz backsorten dem wesentlichen ihrer Natur nach nicht von einander unterschieden, sondern bloße 2 4 23as

Narietaten von einer naturlichen Gattung find. Welche von ihnen ist nun aber wohl die eigents liche ursprüngliche Gattung? Dieß ist eine Fras ge, die sich besser in Amerika, als in Europa wird beantworten laffen. Ich bin indeffen bis auf nähere und zuverläßigere Nachrichten nicht abgeneigt, die mai. vulg. mit andern dafur ans THE REPORT OF THE PROPERTY OF zunehmen. 

1 (71) 1 (127) = 1 (§; 7 12.

X. Derf.
Nicot. peren. 2.
Nicot. glut.

XI. Berf.

Nicot, mai. fl. alb. 2. Nicot. glut.

Die aus dem X. Vers. erhaltene Pflanzen, von welchen zwen in Scherben und zwen ins Land versest worden, kamen in der Hauptsache mit denen aus der mai. vulg. 2 und glut. of ers zeugten Bastarten (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 27. §. 17) ganglich überein, und waren bloß in so fern von ihnen unterschieden, als sie wes gen des zwischen der peren. und mai. vulg. obs waltenden Unterschiedes nothwendigerweise senn mußten. Eine gleiche Bewandtniß hatte es auch mit drenen aus dem XI. Berf. erhaltenen Pflanzen, den einigen Umstand ausgenommen, daß sie noch einen geringen Grad der Fruchtbar: feit 4 65

keit zeigten, von welcher doch ben allen andern aus diefer Verbindung entstandenen Baftartfor: ten nicht die geringste Spuhr mehr zu finden mar : sie setten nämlich ziemlich viel Kapseln an. Die eine Lange von 5½ bis 6" erreichten, und uns ten, wo sie am dicksten zu senn pflegen, 22 bis 3" im Durchmeffer hatten. Die allermeisten von ihnen fielen zwar, noch ehe sie recht braun und reif wurden, ab, und es fanden sich ben ein ner Menge unbefruchteter Saamenblaschen nur in sehr wenigen einer oder höchstens zwen, doch allen Kennzeichen nach vollkommene und mit Marke versehene Saamen. Allein es beweist doch alles dieses offenbar, daß ben der Erzeus gung dieser Bastarte etwas vorgegangen senn muß, das ben den andern nicht statt gefunden hat. Was ist aber nun wohl die wahre Urfache dieser Verschiedenheit? Sollman sie in einer bes sondern Uebereinstimmung der Ratur der 2 mit Der Natur der of suchen, oder ist es wahrschein: licher, daß sich ben dem Verbindungsversuche eine kleine Duantitat eigenen Saamenstaubs uns ter den fremden unvermerkt eingeschlichen, und ben geringen Grad obgedachter Fruchtbarkeit bewirkt haben mag? Ich bin, aller ben dem Ber suche angewandten Vorsicht ungeachtet, geneige ter, das lettere anzunehmen, als das erstere: indessen will ich die nähere Entscheidung dieses zweifelhaften Umstands bis auf mehrere Proben ausgesetzt seyn laffen. Ich habe übrigens weis ter nichts mehr von diesen aus dem XI. Bers.

1111

erzeugten Baffarten zu sagen, als daß sie unter gleichen Umffanden viel früher, als die naturs lichen 2, zu blühen angefangen, und etwas Blassere Blumen, als alle übrige Bastartsorten

ihrer Urt, getragen haben.

Won der transylv. caps. acutior. 2, deren im vorhergehenden S. Meldung geschehen, und Der glut. of erzog ich ebenfalls dren Pflanzen: da sie aber mit denen von der andern Sorte, die in der Forts, meiner vorläuf, Nachr. S. 3111 6. 18. beschrieben worden, eine große Aehnlich Feit hatten: so will ich mich ben ihnen nicht auf halten, sondern mit der Beschreibung anderer fortfahren.

S: 13. XII. Berf. Nicot. glut. 2. Nicot. peren. 7.

XIII. Berf.

Nicot. glut. 2. Nicot. mai. fl. alb. 7.

Die Hoffnung, die ich in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. S. 67. i) geaußert habe, ift endlich dieses Jahr erfüllt worden; denn es giens gen mir den lettern Sommer von vier Rapfeln voll Saamen, die ich aus dem XII. Berf. ers halten, und den 18 April in ein der frenen Luft ausgesettes Raftchen gesaet hatte, vom 8 bis sum 25 Jun. acht und zwanzig auf. 3ch vers feste

feste ben 18 Jul. eine dieser jungen Pflanzen in einen Scherben, und zwen ins Land. Sie kas men zwar nicht zur völligen Blute, doch fah man aus ihrer ganzen übrigen Unlage, daß sie benen von dem umgekehrten Versuche (S. 12. X. Verf.) so ahnlich waren, als ein En dem andern. Von dem XIII. Vers. bekam ich von einer Rapsel voll Saamen, die unter gleichen Umftånden mit denen vom XII. Berf. gefået wor ben, den 25 Jun. eine Pflanze. Sie wurde den 2 Aug. ins Cand versett, und wuchs bis in den spåten Herbst gang frisch fort, erreichte aber die Blütezeit eben so wenig mehr, als die vors hergehenden. Was ihre Aehnlichkeit anbetrifft: so war nicht der geringste Unterschied zwischen ihr und denen von dem umgekehrten Versuche (S. 12. XI. Berf.) zu finden. Singegen erhielt ich aus der Verbindung der glut. 2 mit der mai. vulg. I von einer ganzen Rapsel voll Saamen, die den 9 April ins Mistbeet gesäet worden, wies der nichts, wie im verwichenen Jahre. Eben so wenig gelung es mir auch mit zwen Rapseln der glut. Q und transylv. caps. acutior .

Wenn ich in Erwägung ziehe, daß die mit dem Saamenstaube der peren. I befruchteten Kapseln der glut. 2 meistens bis zur völligen Reise sißen geblieben, fast die Größe der natür. lichen erreicht (Forts. der vorläuf. Nacht: S. 67. f.), und von ihren Saamen nach dem XII. Vers. noch so ziemlich viele ausgegan: gen;

gen; und hingegen, wenn sie mit dem Saamensstaube der übrigen Varietäten befruchtet worsden, noch um ein merkliches kleiner geblies ben, und theils, wenn sie erst die halbe Größe erreicht, gar noch unreif abgefallen, auch von ihren Saamen größtentheils gar nichts, und von dem XIII. Vers. nur eine einige Pflanze erhalten worden: so sollte ich bennahe glauben, daß die peren zu einer fruchtbaren Vereinigung mit der glut. geschickter sen, als die übrigen Varietäten. Uebrigens erinnere man sich auch ben den Pflanzen der gegenwärtigen beeden Verssuche dessen, was ich S. 10. von dem sehr späten Lufgehen solcher Saamen geäußert habe.

# in the Society (1997 in the land)

Ich belegte im verwichnen Jahre eine Blustene von der Nicot, peren, mit einer kleinen Quanstität eigenen Saamenstaubs und zugleich mit eisner viel größern von dem Saamenstaube der glut, und erzog von diesem Versuche den letztern Sommer zwo Pflanzen, welche bloße natürliche peren, gewesen, und von der glut, lediglich nichts angenommen hatten.

## XV. Berf.

Die Saamen von einer Nicot. glut. zu des ren Erzeugung eine kleine Quantität eigenen Saas Saamenstaubs und zugleich eine viel größere von dem Saamenstaube der panic. genommen worden, gaben ebenfalls gewöhnliche Mutterspflanzen.

## XVI. Bers.

Von einer Nicot. glut. die mit ihrem eigenen Saamenstaube und dem von der mai. vulg. ohngefähr zu gleichen Theilen belegt worz den, erzog ich vier Pflanzen. Sie waren von ihrer Mutter im geringsten nicht unterschieden, und hatten so wenig als die vom XIV und XV. Vers. von der fremden angenommen.

## XVII. Bers.

Ich belegte noch im Jahr 1761 eine Blus me von der Nicot. ruft, so wohl mit ihrem eiges nen Saamenstaube, als auch mit dem von der panic. und peren. ohngefährzu gleichen Theilen, und erzog von diesem Versuche den legtern Sommer sechs Pflanzen. Sie waren alle gewöhnsliche ruft. und hatten von den andern beyden gar nichts angenommen.

## XVIII. Bers.

Von einer andern Blume der Nicot. ruft. die ich in eben demselben Jahre mit ihrem eiges nen Saamenstaube und dem von der peren. ohns gefähr zu gleichen Theilen bestäubt hatte, wurden den lettern Sommer vier Pflanzen erzogen. Sie waren

waren gewöhnliche ruft, und hatten von der peren. lediglich nichts angenommen.

#### XIX. Bers.

Die Saamen einer Nicot, rust. zu deren Erzeugung ihr eigener Saamenstaub und der von dem Hyoso. Sidir. ungefähr zu gleichen Theilen genommen worden, gaben gewöhnliche Mutterspflanzen.

#### XX. Berf.

Eben dergleichen erhielt ich auch von einer andern Blume der Nicot. rust. zu deren Befruchtung ihr eigener Saamenstaub und der vom Hyosc. aur. cret. mai. ungefähr zu gleichen Theislen genommen worden.

## XXI. Berf.

Von einer andern Blume eben dieser Pflanze, zu deren Bestruchtung eine sehr geringe Quantistät ihres eigenen Saamenstaubs, und eine viel größere von dem Saamenstaube der panic. gesnommen worden, bekam ich den letztern Somsmer sechs wahre Bastarte, von eben der Art, wie man aus der rust. I und panic. I zu erhalten psiegs.

#### XXII. Berf.

Won einem aus der ruft, 2 und panic. I entstandenen Bastarte, zu dessen Befruchtung der

der Saamenstand der rust, panic, und peren, uns gefähr zu gleichen Theilen genommen worden, erhielt ich eine Pflanze, die sich ihrer ursprünglischen Mutter, der rust, in Ansehung der Aehnstichkeit, wieder ziemlich genähert hatte. Sie seste viel große, ensormige Kapseln an, die dem äußerlichen Ansehen nach befruchtet zu seyn schienen, gleichwohl aber keinen einigen guten Saamen enthielten. Uebrigens hatte sie weder von der panic, noch von der peren, etwas angesnommen.

3ch beziehe mich in Unsehung der in diesem 6. porkommenden Versuche auf diejenige Uns merkung, die ich in der Forts. meiner vorläuf. Machr. S. 26. ben Gelegenheit ahnlicher und in gleicher Absicht unternommener Versuche, ges macht habe. Man sieht indessen aus dem Er: folge der gegenwärtigen, daß ich meinen End zweck, halbe Baftarte zu erhalten, weder auf die alte Art und Weise, da von einer jeden Art Saamenstaub, wie z. B. ben dem XVI. XVII. XVIII, XIX, XX und XXII. Berf. geschehen, gleis che Theile im Ueberflusse aufgetragen worden, noch durch den in erstbemeldter Unm. S. 27 ans gegebenen neuen Kunstgriff, da ich, nach dem XIV, XV und XXI. Verf. von dem eigenen Sags menstaube nur eine sehr geringe Portion, und bingegen von dem fremden eine viel gröffere und überflüßige Quantität genommen, abermals nicht erreicht habe. Es muß ben dem XIV. Berf. wie aus dem Erfolge erhellet, Die Portion eiges

nen Saamenstaubs noch zu groß, und ben dem XXI zu flein gewesen seyn: weil in jenem Falle natürliche Mutterpflanzen, und in diesem reine und vollkommene Bastarte herausgekommen. Que dem XVII und XVIII. Berf. haben ben der großen Quantitat von eigenem Saamenstaube fast nothwendigerweise naturliche Mutterpflanzen entstehen mussen. Und in Unsehung des XXII. Vers. ist zu merken, daß sich ben einem andern von eben der Art (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 20. §. 7) auch schon ein gegenseitis ger Erfolg gezeigt hat. Was den Erfolg der übrigen Versuche anbetrifft: so befremdet er mich eben nicht fehr, weil ich ohnehin aus der Erfahrung weiß, daß ben dem ganzlichen Ausschluffe des eigenen Saamenstaubs die Vereinigung des fremden mannlichen Saamenstoffs & mit dem weiblichen der & theils sehr schwer halt, und nur auf eine unvollkommene Weise geschieht, theils aar ohne alle Wirkung ist.

Ob sich gleich die Unmöglichkeit der Sache aus so wenigen und auf ein bloses Gerathewohl angestellten Versuchen noch nicht erweisen läßt, zumal, da ich nicht versichert sepn kann, daß sich unter der Menge Pflanzen eines oder des andern Versuchs, wovon aus Mangel eines größern Platzes nur einige wenige haben erzogen werden können, garkeine halbe oder unächte Vastarte bestunden haben: so giebt sich doch die Schwierigkeit derselben genugsam zu erkennen. Vielleicht wurde ich meinen Endzweck schon lange erreicht haben,

wenn

wenn ich so glücklich gewesen wäre, eine Pflanze zu entdecken, aus welcher sich mit der Ketm. vol. 2. Bastarte erzeugen ließen, und deren Saamens stäubchen eben so groß, und, in Ansehung ihrer zu einer vollkommenen Besruchtung erforderlischen Anzahl, eben so leicht, als ben jener, zu bestimmen wären. Allein, so lange einen ihre allzugeringe Größe und allzugroße Menge, wie z. B. ben allen Gattungen Saback, verhindert, die rechte Proportionen in der Vermischung ihres Saamenstaubs durch sichere Erfahrungen ausfündig zu machen; so lange wird man auch dergleichen Versuche auf ein bloßes Gerathez wohl machen müssen, und sich vielleicht nur allz zuost vergebliche Mühe geben.

S. 7.

Man wird sich zu erinnern belieben, daß ich Diejenige ölichte Keuchtigkeit, die sich währender Wollkommenheit der Blume auf dem Stiama zeigt, niemals einen weiblichen Saamen, sondern, fo oft die Rede davonwar, allezeit weibliche Reuch: tigkeit genennt habe. Ich hatte auch in der That meine Ursachen dazu, daß ich mich dieses Ausdrucks bediente. Denn, mit so vieler Wahr: scheinlichkeit ich auch nach der Theorie und nach allen Erscheinungen, die mir besonders ben den mannigfaltigen Bastartgeburten vorgekommen, überhaupt einen mahren weiblichen Saamen ans nehmen konnte; so wenig getraute ich mir aus Mangel hinlanglicher Beweise, gedachte Feuch: tigkeit dafür auszugeben. Ich wurde die große Alehn: 1 .....

Aehnlichkeit und gleiche Beschaffenheit, Die sie mit dem mahren mannlichen Saamen hat, ihr benderseitiges zu einer Befruchtung nothwendis ges Dasenn, und ihre so gleich auf die Vermis schung erfolgende genaue Vereinigung als einen für diese Mennung streitenden Beweis ansehen, wenn ich mir nicht selbst den Einwurf machen mußte, daß sie auch nur ein bloßes Zuführungss mittel senn konnte, bas, wenn es anders geschickt fenn foll, fich mit dem mannlichen Saamen ins niast zu vermischen, und ihn unverändert in das Saamenbehaltniß zu führen, nothwendigerweise einerlen Natur mit ihm fenn muß; ohngeachtet ich im übrigen nicht einsehe, warum der mannliche Saame nicht auch ohne diese Reuchtigkeit in das Saamenbehaltniß follte kommen konnen. Da ich nun sah, daß die Theorie allein zur Auf losung dieses Zweifels nicht hinreichend war: so dachte ich auf verschiedene Versuche, wodurch sich die mahre Natur der weiblichen Reuchtigkeit zu erkennen geben mußte. Es kam daben haupt= sächlich auf einen ganglichen Ausschluß der eiges nen weiblichen Feuchtigkeit an. Wenn ich dies fen voraussette, sie felbst als einen wahren Saas men annahm, und nach meiner Theorie den weiblis then Saamen ben ber Erzeugung einen gleich groß fen Einflug mit dem mannlichen einraumte: fo folls ten z. B. in dem a) Falle, wenn ich das Stigma Nicot. ruft. mit ihrem eigenen Saamenstaube und mit der weiblichen Feuchtigkeit der panic. belegte, Pflanzen herauskommen, die von denen nach

nach der gewöhnlichen Methode aus der ruft. 2, panic. Terzeugten Baftarten gar nicht unter schieden senn mußten: indem es in Absicht auf den Erfola gleich viel ware, ob sich in den Saas menblaschen der ruft. der eigene mannliche Saas menstoff mit dem fremden weiblichen der panic. pereiniget, oder ob sich in eben denselben der fremde mannliche Saamenftoff der panic, mit dem eigenen weiblichen der ruft. verbunden hatte. Eben dergleichen Pflanzen mußten auch durch ben umgekehrten Versuch, ben dem man statt der ruft. die panic. nahme, jum Vorschein kom, In einem andern b) Falle, da sich 3. B. men. in den Saamenblaschen der ruft. der mannliche Saame und die weibliche Feuchtigkeit der panic. mit einander vereiniget hatten, follten gewöhnlis che panic. oder wenigstens folche Pflanzen erzeugt werden, die mit ihnen eine sehr große Achnliche feit haben mußten: denn es ware in der haupt fache einerlen, welche von diesen benden natürlis chen Vflanzen benen bevderseitigen ursprunglich fur einander bestimmten Saamenstoffen zu eis nem Erzeugsbehaltniffe biente; Die Berfchiedens heit des zum Wachsthum der Saamen erforders lichen Nahrungssafts könnte nebst einigen ans bern fleinen Umständen, wenn sie ja etwa in bas Innere des Zeugungswerks felbft einigen Gins fluß haben sollten, doch hier hochstens nur eine fehr geringe Veranderung machen. Eben dergleis then den panic, wo nicht ganz, doch sehr ähnliche Pflanzen mußten auch entstehen, wenn c) 2. B. F 2 Das

das Stigma eines aus der ruft. 2, panic. 7 erzeugten Bastarts mit dem Saamenstaube und der weiblichen Feuchtigkeit der panic, belegt ges worden ware. Zum wenigsten wurden sie mit ihr eine noch ungleich größere Aehnlichkeit haben mussen, als die aus dem vermischten weiblichen Saamenstoffe des erstgedachten Bastarts 2 und dem bloken mannlichen der panic. Tentstehende Pflanzen (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 15. 6. 4.) anzunehmen pflegen. Erhielte man hins gegen von a) nur naturliche ruft. von b) gewohns liche einfache Bastarte, und von c) gewöhnlis che Baftarte im ersten aufsteigenden Grade: so hatte man einen zureichenden Grund vor sich, Die weibliche Reuchtigkeit für keinen wahren Saas men, sondern für ein dem mannlichen Saamen bestimmtes blokes Zuführungsmittel zu halten. Alles dief kam mir unter obermahnten Bedinguns gen höchst wahrscheinlich vor; allein ich sah zus gleich den ganzlichen Ausschluß der eigenen weiß lichen Reuchtigkeit ben einer Pflanze als etwas fast unmögliches an: denn, gefett auch, man könnte die Oberfläche eines Stigma ganzlich von derfelben reinigen, so blieb doch noch immer eine Portion davon in den Gefäßen zuruck, die den Erfolg der Versuche allezeit verdächtig machen Indessen entschloß ich mich doch, es auf einige Versuche ankommen zu lassen. Zubereitung dazu, ben welcher alle mögliche Vors sicht bevbachtet wurde, bestund darinn: ich schnitt nämlich an derjenigen Blume, Die ich belegen wollte.

wollte, den obern Theil des noch ganz geschlosses nen Blumenblatts mit einem scharfen Meffer ab. und nahm die ebenfalls noch geschlossene Staub; kölbchen hinweg. In diesem Zustande ließ ich sie so lange, bis sich eine große Quantitat weiß licher Keuchtigkeit auf ihrem Stigma versamme let hatte. Bu gleicher Zeit nahm ich eben diese Ope ration an etlichen Blumen von derjenigen Pflanze por, mit deren weiblichen Fenchtigkeit ich jene gu belegen willens war, und ließ sie in diesem Zus stande ebenfalls so lange, bis sich eine genugsas me Quantitat davon auf dem Stigma zeigter Hierauf nahm ich ben jener die weibliche Feuch tigkeit vermittelst kleiner Stuckchen Rließpapier, in deren faserichten Rand sie sich leicht hineins zieht, so rein, als möglich, hinweg, ließ auf das gesäuberte Stigma einen mehr als hinrei= chenden Vorrath von dieser ihrer ablaufen, und versenkte alsdenn so viel Saamenstaub darein, als ich zu einer vollkommenen Befruchtung nos thig hatte: Was daben herausgekommen, wer den folgende Versuche zeigen.

#### XXIII. Berf.

Ich belegte eine Blume der Nicot. rust. mit ihrem eigenen Saamenstaube und mit der weibe lichen Feuchtigkeit der panic. und erhielt aus dies ser Vermischung sechs natürliche rust. Doch schienen die Kelcheinschnitte um etwas sehr wentz ges spisiger und die Blumenröhre längerzu seyn, als gewöhnlich.

#### XXIV. Berf.

Von einer andern Blume eben dieser Pflanze, die mit ihrem eigenen Saamenstaube und mit der weiblichen Feuchtigkeit der Nicot. mai. vulg. belegt worden, erzog ich vier Pflanzen. Sie waren gewöhnliche ruft. und hatten von der mai. vulg. gar nichts angenommen.

#### XXV. Bers.

Eine andere Blume der Nicot. ruft. die mit dem Saamenstaube und der weiblichen Feuchstigkeit der panic. belegt worden, gab sechs geswöhnliche Bastarte; doch kamen mir ben einem von ihnen die Blumen ein wenig långer vor, als sie sonst insgemein zu seyn pslegen.

#### XXVI. Ders.

Von einer Blume der Nicot. panic. die mit ihrem eigenen Saamenstaube und mit der weibe lichen Feuchtigkeit der rust. belegt worden, erzog ich zwo Pflanzen. Sie waren natürliche panic. Von eben der Art waren auch etliche von einer andern Kapsel eben dieses Versuchs.

#### XXVII. Bers.

Von einer Blume der Nicot. glut. die mit ihrem eigenen Saamenstaube und mit der weibslichen Feuchtigkeit der panic. belegt worden, ershielt ich zwo gewöhnliche glut. die von der panic. lediglich nichts angenommen hatten.

XXVIII.

#### XXVIII. Berf. when the from

Ich belegte auch etliche Blumen eines aus der panic. 2 und ruft. I entstandenen Bastarts mit dem Saamenstaube und der weiblichen Reuch? tigkeit der panic und erhielt aus dieser Bermis fchung dren Pflangen. Sie hatten fich über: haupt alle, doch eine mehr, als die andere, in Unsehung der Alehnlichkeit ihrer Mutter. Der panic. wieder fehr genähert, aber auch jugleich von benden Seiten den hochsten Grad Der Uns fruchtbarkeit angenommen. Eine von ihnen, des ren Plumen durchaus sehr schmal, und 11" lang waren, wurde kaum 15' hoch, ohngeachtet sie schon den 13 Man ins Land verseht, und in ihrem Wachsthum durch nichts gehindert wors Den. ार्यक्रीतिस् वसवा ६ । 🖶

#### XXIX. Berf. to a mar and a

Von einem aus der ruft. 2 und panic. I entstandenen und mit dem Saamenstaube und der weiblichen Feuchtigkeit der panic, belegten Vassarte erhielt ich ebenfalls etliche, denen vom vorhergehenden Versucht ganz ähnliche und im hochsten Grade unfruchtbare Pstanzen.

Der Erfolg dieser Versuche ist, wie mich dunkt, überhaupt von der Art, daß man bennahe eher Ursache hätte, die weibliche Feuchtigs keit für ein bloßes unschuldiges Zusührungsmitztel, als für einen wahren Saamen zu halten. Es läßt sich zwar aus dem XXIV und XXVII. Vers. kein tüchtiger Beweis weder für die eine

**E** 4

noch die andere Mennung herleiten, weil zwis Schen der ruft, und mai. vulg. ohnehin feine frucht: Bare Vermischung statt hat, und auf die Verbindung der glut. 2 und panic. of nur eine Uf terbefruchtung zu erfolgen pflegt; allein der XXVI, XXVIII und XXIX. Verf. beweisen desto mehr, und scheinen das obgedachte erstere Urs theil zu rechtfertigen; indem dadurch keine ans Dern Pflanzen erzeugt geworden find, als auch ohne Verwechslung der weiblichen Keuchtigkeit entstanden senn wurden, oder, wie mir schon aus der Erfahrung bekannt ist (Korts. der vorläufi Nachr. 6:41) hatten erzeugt werden konnen. Eben dieß geschah auch ben einer ans dern unter dem S. 8, angeführten und in gleicher Absicht angestellten Versuche. Was soll man aber von den spikigern Relcheinschnitten und den långern Blumen ben den Pflanzen des XXIII und XXV. Vers. halten? Ich muß bekennen, daß mir diese Verschiedenheit für eine bloße zus fällige Beranderung fast ju groß, und für eine Wirkung der weiblichen Feuchtigkeit, als eines wahren Saamens, viel zu geringe schien. Biel leicht konnen aber einige unter den Pflanzen dies fer Versuche gewesen senn, die mir eine angleich größere und gar nicht zwendeutige Abweichung gezeigt haben wurden, wenn ich sie erzogen hats te. Bielleicht wurde ich aber auch nichts besonders an ihnen wahrgenommen haben. In der That bewiese & B. vom XXIII. Berf. eine einige Pflanze mit merklich långern Blumen weit mehr, 11 als als aus obangeführtem Grunde hundert andere, die, wie gewöhnlich, beschaffen wären. Da mir aber noch kein dergleichen entscheidendes Benspiel vorgekommen: so glaube ich, kraft des gegenseitigen Ausschlages meiner Versuche, eher berechtiget zu senn, die ofterwähnte blichte Fenchtigkeit für ein Zuführungsmittel zu halten, als sie für einen wahren Saamen auszugeben. Ich werde inzwischen nicht unterlassen, diesen noch immer zweiselhaften Umstand ins künstige einer weitern Prüfung zu unterwerfen.

Nicot. panic.

Es ist in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. S. 18. bereits angezeigt worden, daß ich den gegenwärtigen Bastart & int ersten aufsteigens den Grade unter andern mit ihme angestellten Versuchen auch mit dem Saamenstaube der panic befruchtet, und mich von der innerlichen Vollstommenheit seiner Saamen durch eine noch im Herbste damit gemachte Probe versichert habe. Ich sinde vor nöttig, die umständliche Veschreis bung desselben vom vorigen Jahre nachzuholen, damit meine Leser sich einen desso deutlichern Begriff von den verschiedenen Veränderungen,

Die mit ihm vorgegangen, machen, und fie besto beffer mit einander in Vergleichung feten konnen. Diese Pflanze wurde den 24 Jun. in einen Scher: ben verfest, und nach erreichtem ganglichen Wachsthum folgendergestalt befunden: es tas men nachst über der Wurzel viele Hauptstengel hervor, welche sehr nahe und aufrecht neben eins ander stunden. Gie waren tief unten mit vies Ien Blattern befest, die wegen ihrer Menge, und weil sie ebenfalls sehr nahe ben einander stuns den, gleichsam einen Busch vorstellten, aus welchem sich die blatterlose und ziemlich ges Schlanke Stengel und Aeste erhoben. Die Pflanze Fam hierinn mit der panic. schon fehr überein. Ihre Blatter waren in Verhaltniß gegen die von der ruft, panic, oder dem aus ihnen erzeuge ten Baftarte fehr flein, und, die größern befons ders, ganz rundlicht und frumpf, von einer ders ben Substang, und daben mit einer feinen und -Furgen Wolle übergogen. Die Lange der größern Blatter belief sich ohne den Stiel, der insges mein I" lang war, nur auf i", II", und ihre größte Breite auf 1", 8" Die obersten ders felben stunden nicht viel über 5" von der Wur: gel ab, und die gange Hohe der Pflanze betrug nicht mehr, als 1', 8". Da die Stengel fehr nahe bensammen und aufrecht stunden: so tras fen auch die Bhimen, die gleich über den Blats tern und nach der gangen Lange der Stengel und ihrer Aeste hervorkamen, so nahe zusammen, daß sie sich leicht untereinander verwickelten. Die 17.23

Die Blumen waren, wie aus nachfolgendem Maaße erhellen wird, 103" lang, und in Verbaltnif gegen die von der ruft. 2, panic. of gang Schmal, und kamen überhaupt mit ben Blumen ber panic. schon sehr überein. Der Blumens kelch lag allenthalben hart an dem untern Theil ber Blumenrohre an; Die Blume hatte in der Ges gend des Reichs nicht mehr, als 13" im Durche schnitte. Die Relcheinschnitte waren schon um vieles schmaler, als ben der ruft. 2, panic. 3, doch noch etwas stumpfer, als ben der panic. Der Bauch der Blumenrohre stund nebst dem Rande schon merklich schief, doch noch nicht so sehr, als ben der panic. Es legte sich auch der Rand, nachdem die Blume eine Zeitlang offen gewesen, schon nach Art der panic. juruck, wies wohl noch nicht so stark, als eben diese sonst zu thun pflegt. Die Staubfaden erreichten mit ih: ren Kölbchen den Blumenrand nicht, fondern funs ben noch um ein merkliches tiefer, als das Piftill; Dieses hingegen erreichte denselben, und ragte folglich über die Kölbehen hinaus. Der Saas menstaub bestund aus lauter irregulairen, eins geschrumpften und leeren Balgen. Die Farbe der Blume fiel schon fo fehr ins grune, daß sie darinn der panic, wenig mehrnachzugeben schien. Die mit dem Saamenstaube der panic. oder ruft. befruchtete Rapfeln waren gar nicht mehr runge licht und hie und da eingefallen, wie die von der ruft, 2, panic. of unter gleichen Umftanden gu fenn pflegen, sondern ganz glatt, mit den darinn ents

enthaltenen Saamen gleichformig angefüllt, und, in Unsehung ihrer Gestalt, den Rapseln der panic. fast ganz abulich, doch, nach Proportion ihe rer Lange, etwas schmaler und nicht größer, als Die mittelmäßigen von eben dieser. Die Saas men kamen denen von der panic schon ziemlich nahe. Das Maaf der Blumen und ihrer Theile ist folgendes: Lange der ganzen Blume, von dem Grunde des Blumenkelchs an bis zu dem flach ausgebreiteten und in funf Ginschnitte abs getheilten Blumenrande 10, 14. Lange des Blumenkelche von seinem Grunde an bis an die Spike des langsten Einschnitts 32". Die Blume raat über die Spike des lanasten Relcheinschnitts heraus 7". Größte Breite von einem Ende des ganzen Blumenrandes bis zum andern, quer über die Blume gemessen 42114 Breite Coder vielmehr Lange) des abstehenden Blumenrandes selbst 14". Durchmesser der Blumenrohren: offnung zwischen dem Rande 12.11. Durchmes fer des Blumenrohrenbauchs unter dem Rande 2711. Ganze Lange der Blumenrohre 93/11. Lange des engen Grundes der Blumenrohre 24". Långe der Staubfaden 63". Långe Des Stiels 82" Lange des Eperstocks, die gelblichte Substanz mit eingeschlossen 13". Durchmesser des Eperstocks über der gelblichen Substang 4". Aus der Beschreibung und aus dem Maaße, das ich jener noch benzufügen vor mothig erachtet habe, sieht man offenbar, daß sich diese Pflanze ihrem Bater, der panic. schon febr.

sehr, und noch mehr, als zuvor unter der Ges stalt der ruft. 2, panic. I, genahert, und hin: gegen von ihrer Mutter, der ruft. sich noch weis ter; als unter eben dieser, entfernt hatte. Es zeigten sich aber auch gewisse Eigenschaften und Merkmale an ihr, wodurch sie sich theils von allen drenen überhaupt, theils von einer oder der andern ins besondere unterschied: von allen drepen gieng sie darinn ab, daß sie mit noch mehrern ihres gleichen einen niedrigern und gant zwergartigen Wuchs, kleinere und rundlichtere Blatter, und ungewöhnlich kurze Staubfaden hatte; defigleichen, daß sie ihre Aleste nicht nur noch näher bensammen hielt, und mehr aufrecht trug, als die ruft. 2, panic. 7; sondern bennahe darinn auch so gar die ruft. übertraf; de man doch vielmehr hatte erwarten sollen, daß sie dieselben, weil sie sich ohnehin in so vielen ans bern Studen ber panic. genahert, ja fo gar in einigen ihr fast gang ähnlich geworden ist, viel weitschweifiger, als unter ihrer vorigen Bastart gestalt, tragen murde. Von der ruft. 2, panic. or unterschied sie sich darinn, daß alle zur Blume gehörige Theile, auch die Stielchen nicht einmal ausgenommen, vorher ganz durre wurden und vertrockneten, ehe sie absielen; da hingegen jene ihre Blumen oft noch frisch, und ehe sie recht welk werden, entweder ganz abfallen läßt, oder den Kelch sammt dem Enerstocke und Stielchen auch nachher, wenn die Rohre schon bereits lange zuvor verwelft und abgefallen, oder unter diesem Zustande daran sißen geblieben ist, abzumer:

werfen pflegt. Ich bemerkte aber auch noch außers dem diesen wesentlichen Unterschied an ihr, daß sie, ohngeachtet sie von der männlichen Seite gänzlich unfruchtbar war, von der weiblichen eis nen ungleich größern Grad der Fruchtbarkeit angenommen hatte, als die aus der rust. 2 und panic. I erzeugten Bastarte zu haben pflegen: denn, an statt daß man von diesen, wenn sie wieder mit ihrer Mutter oder ihrem Vater bestruchtet werden, höchstens zwanzig die drenssig gute Saamen bekömmt, so erhielt ich von jener mit eben dieser ihrem Saamenstaube größtenstheils über hundert, dem äußerlichen Unsehen nach, vollkommene Saamen. Die übrigen Unsterscheidungsmerkmale geben sich aus der Bestcheibung von selbst zu erkennen.

Nun wollen wir sehen, was mit dieser Pflanze durch eine nochmalige Befruchtung mit der panic. vor Veränderungen vorgegangen, und in wie fern die Hoffnung, die ich in der Forts meiner vorläuf. Nachr. S. 18. ben Gelegenheit des gegenwärtigen Versuchs geäußert, erfüllt wor

den ist.

Ich säete den 7 April 1763 hundert und acht und zwanzig, dem äußerlichen Ansehen nach, befruchtete und aus einer Kapsel genommene Saamen in ein Mistbeet. Um die Mitte dieses Monats waren schon die allermeisten von ihnen aufgegangen. Ich versette vom 13 bis zum 20 Man zwo dieser jungen Pflanzen in Scherben, und zehen ins Land. Im darauf folgenden Mosnate siengen sie insgesammt an zu blühen. Sie kamen

kamen alle zu meiner nicht geringen Verwundes rung dem außerlichen Ansehen nach, mit einander. überein, und waren darinn den panic, so abulich. daß man sie, wenn sie nicht mit besondern Nune mern bezeichnet gewesen waren, schwerlich von einander wurde haben unterscheiden konnen. Ich gerieth vollends in Erstaunen, da ich sah. daß fie größtentheils neben der außerlichen Aehne lichkeit auch die Fruchtbarkeit derfelben von bens ben Seiten angenommen hatten. Es zeigte fich aber diese nicht ben allen in einem gleich hohen Grade; denn eine unter ihnen setzte nur hie und da einige Rapseln an, und auch diese wenige fies len noch vor ihrer völligen Reife wieder ab; an einer andern bemerkte ich eine etwas größere Uns gabl, die alle bis zur völligen Reife sigen blies ben, aber nicht gar viel befruchtete Saamen ents hielten; die übrigen hingegen gaben durchges hends sehr viel reife und mit einer Menge auter Saamen angefüllte Rapfeln, boch einige immer mehr, als die andern, und es schienen so gar ihrer etliche den panic. darinn fast gleich zu koms men. Uebrigens war awischen ben Rapfeln und Saamen dieser Pflanzen und zwischen benen von ber panic. in Unsehung der Gestalt, Größe und Farbe fein merklicher Unterschied mehr mahrzus nehmen. Diese verschiedenen Grade der Kruchts barkeit frunden in einem gewiffen Berhaltniffe mit der geringern oder größern Vollkommenheit bes Saamenstaubes, dessen Theilchen ben ben lettern Pflanzen größtentheils gut und voll mann:

männlichen Saamens, ben den erstern aber ohnzefähr zur Hälfte leer und untauglich gewesen. Ich will indessen nicht in Abrede senn, daß es nicht daben auch viel auf die gute oder schlechte Beschaffenheit des weiblichen Saamens angezkömmen senn mag; es wäre sonst nicht zu begreizsen, warum z. B. eine dieser Pflanzen, deren Saamenstaub doch schon eine ziemlich große Anzähl guter und vollkommener Stäubchen enthielt, mir so gar wenige Rapseln angesetzt, und auch diese wenigen wieder abgeworfen haben sollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird hier die Schuld mehr an der weiblichen Seite, als an der männlichen, gelegen haben.

Eine gleiche Bewandtniß hatte es mit zwölf Pflanzen von einer andern Rapsel, ben deren Befruchtung, nach der im §. 15. angeführten Methode, die eigene weibliche Feuchkeit ausgesschlossen, und an ihrer statt die von der panic. aufgetragen worden. Die allermeisten von ihren waren eben so fruchtbar, als die vorerwähnten; nur etliche wenigezeigten einen gleich geringen Grad der Fruchtbarkeit, als einige der vorzhergehenden. Ich habe, um die Natur und Eigenschaften dieser Bastarte im zwenten aufsteizgenden Grade noch näher kennen zu lernen, mit einer der fruchtbarsten von der lestern Kapsel solzgende Versuche angestellet.

Ich belegte 1) zwölf ihrer Blumen mit ihe rem eigenen Saamenstaube, und erhielt von ihnen eine Menge guter Saamen, und zwar wes nigstens

niastens noch einmal so viel, als sie unter ihrem porigen Zustande mit der panic, gegeben haben; doch kamen sie in der Anzahl denen vom folgenden Versuche oder den natürlichen panic. noch nicht ben; es waren auch unter ihnen noch mehr schlechte und eingefallene, als unter diesen zu fenn pflegen. Ferner belegte ich 2) eilf Blumen mit dem Saamenstaube der panic. Sie gaben drens bis vierhundert aute Saamen, und also bereits fast so viel, als die naturlichen. 3) Bes leate ich etliche Blumen mit dem Saamenstaube der ruft. Die schlechte Beschaffenheit der das von erhaltenen Saamen, unter denen nur einige wenige gute fenn mogen, gab genugsam zu ers kennen, daß hier ben der Befruchtung eben dies jenige Schwierigkeit obgewaltet haben muffe. Die sich ben dem Vers. panic. 2, ruft. o ordents licherweise zu außern pflegt. Es giebt aber auch eben dieser Umstand unter andern einen sichern Beweiß ab, daß diese unachten panic. ihrer Nas tur nach mit den natürlichen schon sehr übereins gekommen sind. Ich belegte 4) eine Blume von der ruft. mit dem Saamenstaube dieser unächten panic. und erhielt von ihr zwenhundert und dren: zehen gute Saamen, und also ohngefahr nur 3 weniger, als man sonst von dem Vers. ruft. 2, panic. 7 bekommt. Endlich befruchtete ich auch 5) acht Blumen eines aus der ruft. 2 und panic. o erzeugten Baftarts mit eben diefer unachten panic. Die Rapseln gaben gute, vollkommene Saamen, aber in einer etwas geringern Ans zahl,

zahl, als sie gegeben haben wurden, wenn sie mit der panic. felbst belegt geworden waren. Meine Gedanken über den Erfolg der ietztermahns ten Versuche sind diese: wenn ich in Ermagung ziehe, daß ben den obbeschriebenen Bastarten im zwenten aufsteigenden Grade der beederfeitige Saamenftoff ber panic. über den beederfeitigen Saamenstoff der ruft. bereits auf eine fo aus: nehmende Weise die Oberhand gewonnen, daß sie neben der außerlichen Alehnlichkeit mit ihrer Baterpflanze auch schon einen hohen Grad einer eigenthumlichen Fruchtbarkeit von benden Seiten angenommen haben, und nicht ohne Grund als ein Naturgeset annehme, daß eine jede Bas Startoflanze, ben welcher entweder der ursprungs liche beederseitige Saamenstoff über den frems den, oder dieser über jenen bis zur eigenthumlis chen Fruchtbarkeit das Uebergewicht bekommen, sich in dem einen Falle wieder in eine Mutters pflanze und in dem andern in eine Baterpflanze aus eigenen Kräften nach und nach verwandeln muffe: fo trage ich kein Bedenken, zu behaupten, es werden sich die aus dem 1) Vers. zu erziehende Pflanzen kunftiges Jahr ihrer ganzen Natur nach der panic. noch weit mehr nähern, als den lettern Sommer geschehen ist, und nach einer gewissen, vielleicht sehr kurzen Reihe von eigenthümlichen Zeugungen endlich in achte panic. übergeben. Und eben dieß behaupte ich auch mit aller Zu versicht von den Pflanzen des 2) Vers. mir mit dem Unterschiede, daß ich diesen noch ein nähe: res

res Ziel zu ihrer ganzlichen Verwandlung einraume, als jenen. Wie bald sie aber dasselbe erreichen möchten, getraue ich mir nicht vorher: zusagen. Bielleicht geschieht es ben denen vom 2) Vers. schon im nachstkunftigen Jahr. nigstens kann es, wenn die Aehnlichkeit und Kruchtbarkeit in eben ber Proportion zunimmt, wie sie bisher zugenommen hat, unmöglich über etliche Jahre mehr anstehen. Mit einem Wort. ich setze in die Möglichkeit, eine natürliche Gats tung in die andere zu verwandeln, nicht den geringe sten Zweifel mehr.

Giebt es aber auch wohl außer der Alehn: lichkeit und Fruchtbarkeit noch eine sicherere und entscheidendere Probe, daraus sich entweder die verschiedenen Grade einer vor sich gehenden Vers wandlung etwas naher und gewisser bestimmen lassen, oder woran man eine wirklich vollbrachte Verwandlung zuverläßig erkennen kann? Ich alaube ja; die dren übrigen, und vornämlich der 3) und 4) Vers. scheinen mir hierzu ganz ges schickt zu senn. Gesett, der gegenwärtige Bas start im zwenten aufsteigenden Grade hatte be= reits die ganze Natur einer panic, angenommen: so mußte der 3) Wers. gewohnliche panic. 2, ruft.

rust. 2} 4, der 4) rust. 2, panic. 7 und der 5) panic. 8

ober Baftarte im ersten aufsteigenden Grade ges ben. Da nun aber ben ihme noch keine gange liche Verwandlung vorgegangen ift: so wird es \$ 2 fich

sich sich künftigen Sommer zeigen, wie viel des nen aus diesen dreyen Versuchen zu erziehenden Pflanzen an der Aehnlichkeit und Unfruchtbars keit mit ihnen noch abgeht.

Nicot. rust.

Unter den Versuchen, die ich mit der in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. S. 18 angezeigten und im vorhergehenden S. beschries benen Baftartpflanze & im ersten aufsteigenden Grade, angestellet hatte, war auch dieser, daß ich sie mit dem Saamenstaube der ruft. befruchtete. Die Rapseln gaben alle gute und volls kommene Saamen, aber um die Halfte weniger, als sie mit der panic. gegeben hatten. Ich saete den 9 April 1763 eine Rapfel voll in ein Mift beet. Sie giengen in Zeit von zehen Tagen auf. Ich versetzte den 12 May eine dieser jungen Pflanzen in einen Scherben, und zwen ins Land. Sie kamen mit den ruft. 2, panic. of überein, ausgenommen, daß alle dren noch etwas lans gere Blumen hatten, und zwo derfelben von benden Seiten im hochsten Grade unfruchtbar maren.

Da ben der I der weibliche Saamenstoff der panic. das Uebergewicht über den weiblichen Saamenstoff der rust. bekommen, und die Verseinigung der panic. I mit der rust. I bekannters maßen schwer von statten geht: so läßt sich nicht nur allein die aus dem gegenwärtigen Versuche erhaltene geringere Unzahl Saamen, die mit dem ersten aufsteigenden Grade der Lehnlichkeit in einem gewissen Verhältnisse steht, ganz wohl erklären, sondern man kann auch leicht begreifen, warum diese Pflanzen keine völlige rust. I, panic. Ihaben werden können, Die gänzliche Unfruchtbarkeit jener benden aber kann man als eine nicht ungewöhnliche Folge von dem noch nicht wiederhergestellten Gleichgewichte ansehen.

S. 18. XXXII. Bers.

Nicot. panic. 2 } 2
Nicot. panic. 2 } 2
Nicot. panic. 07.

Von diesem Versuche erzog ich nur eine Pflanze. Sie hatte sich in der Aehnlichkeit ih; rer Mutter, der panic. wieder sehr genähert, aber von beyden Seiten den höchsten Grad der Unfruchtbarkeit angenommen. Es geschah also hier eben das, was auch schon ehedem ben einigen Pflanzen vom umgekehrten (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 14e) Versuche gesschehen ist.

# XXXIII. Berf.

panic. 27 in a 150 paupinis
Nicot. 19 anic. 27 in a 150 paupinis
rust.
Nicot. rust. 27 of.

Ich saete den 9 April 1763 drenßig aus eis ner Kapsel genommene und dem außerlichen Uns sehen nach befruchtete Saamen in ein Mistbeet. Sie giengen den 25 dieses Monats auf. Den 18 Man versetzte ich sechs von diesen Pflanzen ins Land, und eine in Scherben. Sie fiengen vom 20:29 Jun. alle an zu blühen. Die erste von jenen kam dem außerlichen Unsehen nach in allen Stucken mit der ruft. fehr überein. Blumen waren so gar etwas weiter und größer, als sie sonst ben der ruft. zu senn pflegen, und ihr Saamenstaub bestund schon aus sehr viel guten regulairen Staubchen. Sie sette sehr viel Rapfeln an, in welchen zwar wenige, aber große vollkommene Saamen enthalten waren. Von eben der Art waren auch dren andere, ausges nommen, daß sie viel weniger reife Ravseln ans gesett, und keinen einigen befruchteten Saamen gegeben haben. Die fünfte kam der ruft ebens falls ziemlich nahe, gab aber auch nur wenig reife und leere Rapfeln. Die fechste war eine Zwergpflanze, kaum t' hoch, im hochsten Grade unfruchtbar, im übrigen aber ber ruft. etwas abne lich. Die im Scherben hatte viele Aehnlichkeit mit

rust. Ich belegte einige ihrer Blumen theils mit ihrem eigenen Saamenstaube, theils mit dem von der rust. Die darauf erfolgten Rapseln sielen aber, nachdem sie schon um ein merkliches herangewachsen waren; noch ganz grün ab. Ich schnitt sie auf, und fand in etlichen einige wenige dem Anscheinen nach befruchtete Saamen.

Man kann von den Pflanzen des gegenwartigen Versuchs, der der umgekehrte von dem in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. S. 15, S. 4 vorkommenden III. Verf. ift, eben das fas gen, was von diesem in den Saken a) b) c) d) angemerkt worden. Indessen ist es doch als etwas besonders anzusehen, daß eine derselben, nämlich die erste, einen nicht geringen Grad der Kruchtbarkeit von benden Seiten angenommen; welches ein Umstand ist, den ich noch ben keiner einigen Pflanze von dem erstbemeldten Versuche bemerkt habe. Da ich nicht so glucklich gewes sen, von der in Scherben gestandenen Pflanze durch den Saamenstaub der ruft, reife Rapseln und gute Saamen zu erhalten, und doch die panic. in eine ruft. zu verwandeln munschte: so habe ich von derjenigen, die von benden Seiten fruchtbar war, Saamen eingesammlet, in der Hoffnung, kunftiges Jahr Pflanzen daraus zu bekommen, die der ruft. noch ähnlicher, als zuvor senn, und, wo nicht alle, doch größtentheils eine eigenthumliche Fruchtbarkeit, und zwar in einem nicht geringen Grade, besigen muffen.

₹ 4

\$ 20.

#### XXXIV. Berf.

Nicot. panic. peren. A on one

Nicot. ruft.

Ich habe zwar in der Forts. meiner vor: lauf. Nachr. S. 38 angezeigt, daß unter ans bern auch die durch den Saamenstaub der ruft. dem Anscheinen nach befruchtete Kapseln der ? des gegenwärtigen Versuchs alle nach und nach abgefallen waren, ehe sie noch ihre gehörige Große und Reife erreicht hatten; allein, es ente hielt doch, wie ich erst nachher gefunden, eine unter diesen abgefallenen Rapseln, die schon ziem: lich groß und fast ganz braun geworden war, eis nige wenige dem außerlichen Unsehen nach bes fruchtete vollkommene Saamen. Diese wurden den 18 April in ein der fregen Luft ausgesetztes Raftchen gesäet. Es gieng eine geraume Zeit vorben, ohne daß sich das geringste zeigte; end lich aber bekam ich doch davon eine junge Pflanze, Die den 18 Jul. in einen Scherben verfett wors den, und den 31 Aug. ju bluben anfieng. Die Pflanze war kaum 1' hoch, und durchaus sehr stark mit rauben Haaren besetht; Die Blatter ungewöhnlich schmal, klein und von lanzenformiger Gestalt; die Blumen ziemlich weit, ohn: gefahr 1" lang, und blafgrun, mit einer kaum merfs

merklichen Tinctur von rothlicher Karbe. Et: liche der ersten Blumen fielen unbefruchtet ab, eine der darauf folgenden aber ließ eine ziemlich große enformige Rapsel nach sich, von der ich eigentlich nicht fagen kann, ob sie von ihrem eis genen oder einem fremden Saamenstaube bes fruchtet worden; sie kam indessen doch nicht zur Vollkommenheit, sondern fiel noch vor erlange ter Reife ab. Es ist also diese Pflanze ein aus drenen zusammengesetzter Bastart im ersten abe steigenden Grade gewesen: denn sie hatte sich in Ansehung der Aehnlichkeit der 2 und ihrer ur sprünglichen Mutter, der ruft. wieder ein wenig genähert. Die ungewöhnlich dichten, langen und steifen Haare, womit die ganze Pflanze bes set war, und die außerordentlich kleine und schmale Blatter sehe ich als einen widernaturs lichen Zustand an, deme die Bastarte im ersten abs oder aufsteigenden Grade nicht selten unters worfen sind. Von der Fruchtbarkeit oder Une fruchtbarkeit dieser Pflanze kann ich nichts zu: verläßiges melden, weil mich ihre allzuspate Blutezeit verhindert hat, Bersuche darüber anzustellen.

#### S. 21.

Außer den bisher beschriebenen Bastartta: backpflanzen habe ich auch den letztern Sommer wieder solche erzogen, dergleichen in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. unter dem 1, 11, 111, IX, XVI, XVII. Vers. schon bereits vorgekom: K 5

men sind. Die Nicot. panic. 2 beren von vier Kapseln dießmal nicht mehr als dren aufges gangen, waren nebst drenzehen Nicot. rust. 2. funf Nicot. mai. vulg. 2 und zwo Nicot. transylv. 2 von denen im verwichenen Jahre erzogenen Pflanzen gar nicht unterschieden. Von

Nicot. panic. 7 \ 2 oder Bastarten im ersten

absteigenden Grade erzog ich fechs Pflanzen. 3wo derselben, die von benden Seiten fruchts bar gewesen, setten sehr viel Rapseln an, welche zwar ziemlich wenige, aber große, vollkommene Saamen gaben. Die andern viere hingegen trugen nur wenig reife und ganz leere Rapfeln. Etliche der lettern hatten ungewöhnlich große Blumen und außerordentlich schmale, lanzens formige Blatter. Ueberhaupt bemerkte ich an diesen sechs Pflanzen fast alle diejenigen Eigen: schaften aufs neue, die auch schon ehedem in der Forts. der vorläuf. Nachr. S. 13, 14, 15 bemerkt worden. Eine gleiche Bewandtniß hatte

es auch mit sechs Nicot. panic. ? } ? oder panic.

Bastarten im ersten aufsteigenden Grade, ben welchen alle diejenigen Sate wieder eingetrof

fen.

fen, die ich in erstgedachter Forts. S. 17, 18 bereits angeführt habe. Es war unter andern auch wieder eine kaum 10" hohe Zwergpflanze darunter, die ohngeachtet dieses widernatürlichen Zustandes eine sehr große Aehnlichkeit mit ihrem Vater, der panic. bekommen hatte. Sie sehte Kapseln an, die dem äußerlichen Ansehen nach zwar vollkommen befruchtet zu sehn scheinen, gleichwohl aber nichts als lauter unbefruchtete Saamenbläschen enhielten.

11 (150 AB 26) ETS S. 22.

Che ich von den aus verschiedenen Gattuns gen Zaback erzeugten Baftarten zu andern übers gehe, will ich noch zuvor eines gewissen glücklich gelungenen Versuchs gedenken, der, so seltsant und nichtsbedeutend er auch manchen dem ersten Unsehen nach scheinen möchte, doch einen neuen und bennahe den allerbundiasten Beweis für meine festgesette Lehre von der Erzeugung der Pflanzen abgiebt. Ob ich gleich so wohl auf Erfahrung als Theorie gegründete Beweise gez nug vor mir hatte, daß das Zerplaßen des Saas menstaubs eine gewaltsame und widernatürliche Wirkung, und der wahre mannliche Saame jene gleichformige, flußige und ohlichte Materie sen, die durch die auf der außern Schale der Saamenstänben befindliche Aussonderungs: gånge nach und nach ihren langsamen Abfluß nimmt, keineswegs aber in denjenigen Kornern, die nur ben gedachter widernatürlichen Wirkung aum

jum Borfchein kommen, und einen Theil von dem noch unreifen Saamenstoffe ausmachen, bes stehen könne: so suchte ich doch die Wahrheit Dieses Sakes durch einen neuen Versuch zu bez statigen. Ich trug nämlich schon im Jahr 1760 auf die noch ganz reinen Stigmata der venetias nischen Ketmia Tropfen von verschiedenen so wohl naturlichen als kunstlichen Dehlen (Forts. der vorläuf. Nachr. S. 70) auf, versenkte alsdenn in dieselben den Saamenstaub, und ers wartete, ob eine Befruchtung darauf erfolgen wurde. Die Blumen fielen aber alle unbefruch: tet ab. Imlettverwichenen Fruhjahr entschloß ich mich diesen Versuch auch ben einigen andern Pflanzen zu machen. Ich verschnitt zu dem Ende den 4 Jul. dren noch ganz geschlossene Blus men von den Nicot, rust, auf die gewöhnliche Art, und ließ sie in diesem Zustande so lange, bis sich die weibliche Feuchtigkeit hie und da auf demfelben in Gestalt kleiner Tropfen zeigte. Allsdenn trug ich einen Tropfen suß Mandelohl auf, und breitete denfelben vermittelft eines feis nen Vinsels auf der ganzen Oberfläche des Stigma gleich aus. So unmöglich dief ben einem Tropfen Waffer, ober ben irgend einer andern wäfferichten Feuchtigkeit zu bewerkstelli: gen ware: so leicht geht es ben einer jeden ohe lichten Materie von statten; ja es geschieht so gar die Ausbreitung derfelben und ihre Bermis schung mit der weiblichen Feuchtigkeit, als einer ebenfalls öhlichten Materie, größtentheils schon noa

von sich selbst, und fast augenblicklich. Nach Diefer Zubereitung faßte ich mit einem feinen Pinsel eine zu einer vollkommenen Befruchtung mehr als hinreichende Quantitat Saamenstaub auf, und versenkte ihn in den das Stigma als lenthalben ganz bedeckenden Tropfen Mandelohl. Die Befruchtung gieng ben allen drenen glucklich vor sich. Ich bediente mich nachher ben vier andern Blumen des Hafelnußohle, ben zwoen des Jasminohls, und ben vieren des Leinohls mit dem nämlichen Erfolge, ohne daß die Bes fruchtung jemals fehl geschlagen hatte. Mit dem weißen Mohnsaamen, und Baumohl wollte es. ben funf Blumen nicht gelingen; ohne Zweifel lag der Fehler bloß darinn, daß benderlen Dehle nicht frisch und flußig genug gewesen. Mit des stillirten oder funstlichen Dehle gieng es nicht beffer: denn es fielen zehen Blumen, Die ich mit Spick: Wachs: Stein: Unis: und Dippels thieri: schen Dehle belegt hatte, unbefruchtet ab; eben dieß geschah auch ben dren andern, zu denen Wipernsund Afchfett genommen worden. Der Grund davon ift aller Wahrscheinlichkeit nach in der Schärfe der destillirten Dehle und in der 3å: higkeit des thierischen Fetts zu suchen. Durch die eine muß nothwendigerweise die ganze Natur der Saamenstoffe verandert und verdorben, und burch die andere die zuführenden Saamenges fåße verstopft, und der mannliche Saame allzusehr verdickt werden. Von acht Blumen der Nicot. mai, vulg. die in einer furzen Beit auf eine ander

ander mit Jasmin: Lein: und bitterm Mandelohl belegt worden, erhielt ich die vollkommensten Rapseln und Saamen. Desgleichen ließ so wohl das süße als bittere Mandelohl ben vier Blumen von dem Verbasc. (Blattaria) die Besfruchtung zu. Hingegen lief der Versuch ben den Kürbsen allemal fruchtloß ab, ohngeachtet das Mandelohl den Eperstock oft bis über die Hälfte durchdrungen hatte. Daß es sich aber wirklich in denselben hineingezogen, und so weit darinn ausgebreitet habe, konnte man aus der dunklern Karbe, womit es ihn von außen bes

zeichnete, leicht abnehmen.

Nun will ich zeigen, was sich aus den glucklich gelungenen Versuchen dieses S. fur eine Folgerung ziehen läßt. Ich muß aber vor allen Dingen als eine ausgemachte Erfahrung vor: aussetzen, daß 1) so wohl die weibliche Feuchs tigkeit, als auch diejenige Materie, die ein je= des reifes Saamenstäubchen nach und nach aus: gesondert, öhlichter Natur ist, und bende sich mit einem jeden andern Dehle, es sen auch, was es für eines wolle, aufs innigste und gleichfor: migste vermischen lassen; 2) daß sich kein Saamenstaub weder in der weiblichen Feuchtigkeit, noch in irgend einem Dehle um ein merkliches ausdehnet, und seine naturliche Gestalt so vers ändert, wie er es allemal im Wasser zu thun pflegt, und 3) daß noch kein einiges Saamenstäubchen in diesen ohlichten Feuchtigkeiten auf geplatt ift, und seine kornichte Materie von sich gege: 11-510

gegeben hat. Nimmt man dieses als richtig an: so wird man die auf ersterwähnte Versuche er: folgte Befruchtung jener flußigen und gleichfor= migen ohlichten Materie des Saamenstaubs, die sich mit der weiblichen Feuchtigkeit des Stigma und mit gedachten naturlichen Dehlen vermischt, und durch den Stiel in den Enerstock hineinge= zogen hat, nothwendigerweise zuschreiben, und fie folglich fur den wahren mannlichen Saamen annehmen muffen. Man wird einsehen, daß die natürliche Aussonderung des männlichen Saamens in dem von allen Seiten des Saamen staubs erfolgenden langfamen Ausflusse desselben bestehe, das Zerplagen hingegen und der Aus: wurf seiner kornichten Materie eine gewaltsas me und widernaturliche Wirkung sen, und daß Die kleinen Körner, die nur allein ben dieser zum Worschein kommen, schlechterdings keine Reime senn konnen. Aus den mißlungenen Versuchen läst sich wider diese Theorie lediglich nichts schließen; es folgt weiter nichts daraus, als daß nicht alle Pflanzen die Benmischung oberwähn: ter natürlichen Dehle vertragen können. einige Pflanze, ben welcher der Versuch ohne Ausnahme immer glucklich abläuft, beweißt für diese Lehre von der Erzeugung mehr, als tausend andere, die den gegenseitigen Erfolg zeigten, wieder sie beweisen murden.

S. 23.

### XXXV. Bers.

Dianth. chinens. ? ?. Dianth. chinens. ?.

Ich erhielt durch den gegenwärtigen Versuch von & gemeiniglich feche bis acht schwarze, volls kommene Saamen, und erzog aus ihnen lauter Pflanzen, die sich, als Baftarte im ersten absteigenden Grade, überhaupt ihrer Mutter, der Chinefernelke, wieder genahert haben, einige mehr, andere weniger. Die Blatter hatten zwar von dem I noch eine ziemliche Breite und Steifigkeit nebst der den Cartheusernelkenblats tern eigenen hellgrunen und glanzenden Farbe benbehalten, doch in einem ungleich geringern Grade, als sie zuvor unter ihrer ersten Bastart gestalt gehabt haben. Die Stengelwaren schon um ein merkliches dunner, und um die Gegend der Gelenke blaffer purpurroth; die Blumen schuppen wieder breiter und stumpfer, und die Blumen in lockerere Bufchel vertheilt, als ben 2: doch kamen sie in eben diesen Stucken dem & noch nicht ben. Von Puncten war ben den meis sten fast keine Spuhr mehr zu sehen; dagegen aber hatte sich der dem o eigene Kreis wieder größtentheils eingefunden. Der Saamenstaub enthielt wieder eine Menge guter, vollkommener Stäubchen, die ben nicht wenigen dieser Pflanzen Die

die schlechten und untauglichen in der Anzahl so gar schon übertrafen. Es setten daher auch alle, so wohl von sich selbst, als auch, wenn fie mit Rleiße mit ihrem eigenen Saamenstaube belegt geworden, ziemlich viel Rapseln an, in welchen ich in dem ersten Falle gemeiniglich etlich und zwanzig bis etlich und drenßig, und in dem andern funfzehen bis zwanzig befruchtete Saas men angetroffen. Diese Saamen waren zwar gegen die von I noch schwärzlicht und groß ges nua, aber doch schon etwas blasser und fleiner, als ben 2. Unter sich selbst waren diese Pflanzen zum Theil nicht wenig von einander unterschieden; insbesondere was die Farbe ihrer Blu men anbetraf. Ich erhielt & B. von einer Rapfel folgende Varietaten: a) blaftermefins rothe, mit kaum merklichen Adern und einem fehr schwachen Schatten eines Rreifes; b) dunkelker; mesinrothe, mit einem etwas dunkeln, halbuns terbrochenen Kreise und sehr schwachen Uebers bleibseln von Puncten und Adern; c) violetkers mesinrothe, mit einem weißlichten Rande, deuts lichen, etwas dunkeln Adern und einem schwarzrothen, sehr breiten und ununterbrochenen Rreise; e) blaffermesinrothe, mit vielen ets was dunkeln Adern, weißlichten Puncten und einen dunkelrothen schmalen und unterbros chenen Kreise. Von einer andern Ravsel be: fam ich f) ganz hoch scharlachrothe, mit kaum merklichen Puncten und einem schwarzrothen. breiten und unterbrochenen Kreise; a) fast eben Dergleichen; h) fast eben bergleichen aber mit eis nem

nem schmalen, unterbrochenen Kreise; i) weiß: lichte, mit sehr vielen violetkermesinrothen, que fammenfließenden Adern und einem schwarzros then, breiten und ununterbrochenen Rreise; f) blaß scharlachrothe, mit einer schwachen Spuhr von Kreise und Aldern; 1) dunkelvioletkermesins rothe, mit einem ganz weißen Rande und gegen Denfelben hin mit weißlichten, etwas schwachen Streifen, und mit einem schmarzlichen, breiten Rreise bezeichnet. Gine dritte Rapsel gab m) hoch fermesinrothe, mit wenigen und kaum merklichen Puncten und einem schwarzen, breiten und ununterbrochenen Rreife; n) eben bergleichen v) fermesinrothe, mit Aldern von gleicher, aber hoberer Karbe, und einem dunkelpurpurrothen, ziemlich breiten und halb unterbrochenen Kreise; p) eben dergleichen. Die untere Klache der Blumen spielte ben einigen dieser Pflanzen ins Fupferfarbichte und zeigte den Kreis, wenn er fehr dunkel und breit war, gleichsam wie im Schatten. Die Farbe der Blatter war nicht ben allen einerlen; ben einigen fiel sie ein wenig ins matte und granlichte, ben andern hingegen spielte sie mehr ins hellgrune und glanzende. Eine gleiche Verschiedenheit zeigte sich in der Substanz derselben. Ueberhaupt geben die Pflanzen dieses und des folgenden Versuchs eis nen neuen Beweis ab, daß die Vereinigung der Saamenstoffe ben Erzeugung der Bastarte im er: sten abs oder aufsteigenden Grade ben weitem nicht mit der Regelmäßigkeit und Gleichfors mia:

migkeit geschieht, als ben den natürlichen Pflans zen und denen davon erzeugten ersten ursprüngs chen Bastarten.

## S. 24. XXXVI. Vers.

Dianth. carthuf. 7. 7. 110 11011

Die aus diesem Versuche erhaltene Saamen kamen in der Anzahl und ihrer äusserlichen Beschaffenheit nach mit denen vom vorhergeschenden überein. Ich erzog von ihnen eilf Pflanzen, die sich, als Bastarte im ersten aussteigenden Grade, von ihrer ursprünglichen Mutter, der Chinesernelke, in allen Stucken noch weister, als unter ihrem vorigen Zustande, entsernet, dagegen aber sich ihrem Vater, der Cartheusers nelke, desto mehr genähert haben. Ihre Blätzter waren viel breiter, hellgrüner, glänzender und von einer steisern und elassischern Subsstanz; die Stengel dicker, mit stärker gefärbten Gelenken; die Blumen kleiner und in dichtere

<sup>\*)</sup> Es ist unter dieser Benennung so wohl in der Forts der worlauf. Tachr. S. 43. S. 20, als auch in der gegenwärstigen Abhandlung durchgehends der Dianth. barbatus. Linn. Sp. Pl. edit. sec. p. 586. n. 1. feineswegs aber der Dianth. carthusianorum Linn. Sp. Pl. edit. sec. p. 586. n. 2. zu verstehen.

Buschel geordnet; der Blumenkelch purpurfars bichter und mit schmalern und spißigern Schup: ven und Einschnitten versehen, als zuvor. kamen nur ihrer funfe zur Blute, ohngeachtet sie insgesammt schon den 18 Man verset, und unter gleichen Umständen gehalten worden; die andern sechse sind indessen stark in Stock ges wachsen, und werden, wie die o, erft im kunfs tigen Sommer bluben: ein Umstand, woraus man unter andern offenbar sehen kann, daß sie von der Natur ihres Vaters schon sehr vieles angenommen haben muffen. Ueberhaupt was ren diejenigen, die nicht zur Blute gefommen, den I von gleichem Alter bereits so ahnlich, daß man sie leicht fur Pflanzen von der lettern Gattung hatte ansehen konnen. Die Blumen waren ben einigen an dem innern und aussern Theil blagrothlich, in der Mitten aber kermesins roth und mit gang deutlichen weissen Puncten eingesprengt; die andern aber hatten theils hoch theils blagvioletkermesinrothe und mit uns Deutlichen Puncten bezeichnete Blumen. derselben setten ziemlich viel Kapseln an, und gaben sieben bis zwolf große, schwarze, vollkom: mene Saamen. Die dritte gab ebenfalls ziem: lich viel Kapfeln, mit funfzehen bis drenßig gu: Ben der vierten gluckte es mir ten Saamen. unter sechs Blumen, die ich mit dem Saamen staube der o belegt hatte, nur ben einer einis gen, vier befruchtete Saamen zu erhalten. Die funfte aber war von benden Seiten im hochsten Grade Grade unfruchtbar. Uebrigens bemerkte man auch in der Breite der Blätter und Größe der Blumen einige Verschiedenheit unter ihnen. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden sich die Vastarte des vorhergehenden Versuchs wieder zu natürlichen Mutterpflanzen machen, und die von dem gegenwärtigen in wahre Cartheusernelzken nach und nach verwandeln lassen.

# g. 25. XXXVII. Bers.

Dianth. chinens. 2.

Dianth. chinens. 2.

Die Unzahl der Saamen, die ich von der durch den Saamenstaub der I beseuchteten Perhalten, belief sich auf etlich und drensig bis vierzig, und also ungleich höher, als ben den mit ihrem eigenen oder mit dem Saamenstaube ihrer Eltern belegten Bastartnelken I selbst, aber nicht so hoch, als sie sonst ben den natürlichen Pbesunden wird. Es erhellet hieraus offenbar, daß die Fruchtbarkeit der gegenwärtigen I von benden Seiten, und zwar von der weiblichen mehr, als von der männlichen, einzgeschränkt senn muß. Da dieser Versuch der umgekehrte von dem XXXV ist: so kann man sich leicht vorstellen, daß die davon erhaltene Pflanzen in der Hauptsache mit jenen übereinspielen in der Hauptsache mit jenen übereinspielen.

gekommen seyn werden. Ich werde mich das her mit der Beschreibung derjenigen Rennzeis chen und Eigenschaften, die bende mit einander gemein hatten, nicht aufhalten, sondern nur furge lich anzeigen, was den gegenwärtigen eigen war, und was fur Varietaten darunter gemes sen. Ich erhielt nämlich von einer Rapsel folz gende: a) kermesinrothe, mit dunklern Adern von gleicher Farbe, und einem schwarzrothen, fehr schmalen und unterbrochenen Rreise; b) ganz weiße, mit einer Menge violetpurpurrother und unter sich zusammenhängender Adern, und einem schwarzrothen, schmalen und unterbrochenen Kreise; c) eben dergl. d) ganz hoch scharlach: oder blutrothe, mit dunklern Adern von gleis cher Karbe, und einem schwarzen, ziemlich schmalen und unterbrochenen Kreise; e) hoch kermesinrothe, mit dunklern Adern von gleicher Farbe, blaffen undeutlichen Puncten und statt bes Kreises auf einem jeden Blumenblatte mit dren schwarzrothen Strichen bezeichnet. Von einer andern Rapfel: f) hellkermesinrothe, mit eis nem unterbrochenen und dunklern Kreise von gleis cher Farbe; g) ganz kermesinrothe, mit sehr vielen weißlichten Puncten und einem schwarzrothen, breiten und ununterbrochenen Rreise; h) ganz bluthrothe, mit einem weißen Rande und schwarzrothen, breiten und ununterbrochenen Kreise. Bon der dritten Kapsel: i) sattzinnos berrothe und ein wenig in kermesinspielende, mit einem

einem ziemlich breiten, dunkelrothen und ununs terbrochenen Rreise; f) eben dergleichen nur in allem um ein merkliches blaffer; 1) violetkermes sinrothe, mit einem schwachen Schatten eines etwas dunklern, unterbrochenen Kreises; m) fast wie die von k), aber noch blasser, mit einem kaum merklichen Rreise; n) fleischfarbichte, mit einem schwachen Schatten eines ins rothlichvivlette svielenden Kreises. Die untere Flache der Blumen spielte ben vielen dieser Pflanzen ins Kupferfarbichte, auch ben einigen ins grunlichts weiße. Den Kreis konnte man, besonders wenn er breit und dunkelroth war, ganz deutlich an derselben erkennen. In Ansehung der Farbe und Substanz der Blatter, der Beschaffenheit des Stengels, der Lage der Blumen und der Kruchtbarkeit bemerkte ich zwischen etlichen Pflanz zen von einer Rapsel einen nicht geringen Unter: schied: ben der g) 3. B. die überhaupt von der Natur ihres Bastartvaters of sehr vieles ange: nommen hatte, waren die Blatter ungleich breis ter und steifer, die Stengel dicker, und von einem geradern Buchse, die Blumen enger bensammen. und die Blumenschuppen spikiger, als ben h): so war auch noch überdem der Blumenkelch nebst den Stengeln hie und da purpurfarbicht unter: laufen, wovon sich doch ben dieser nicht die ge: rinaste Spuhr zeigte. Bende setten nicht wes nia Rapseln an: in denen von a) fand ich nur eine kleine Anzahl, nämlich sechs bis acht große, mattschwarze, vollkommene Saamen; ben h) 3 4 hine

hingegen belief sich die mittlere Anzahl auf etlich und zwanzig bis etlich und drenftig, die etwas: kleiner, als jene, und von brauner Karbe mas ren; f) gab ohngefahr die Salfte weniger, wenn ich sie mit ihrem eigenen Saamenstaube belegte. Die a) c) und e) von der ersten Rapsel haben ebenfalls alle ziemlich viel Rapseln angesett, und eine kleine Anzahl großer und röthlichbrauner Saamen gegeben; ben d) aber find viele Blumen unbefruchtet geblieben, woraus fast zu vermuthen steht, daß sie von der mannlichen Seite ents weder ganz unfruchtbar, oder nur in einem sehr geringen Grade fruchtbar gewesen senn muß. Die fleinste Anzahl guter Saamen, die ihre bes fruchtete Kapfeln gegeben, belief sich auf vier, die mittlere auf zehen bis vierzehen und die hoche ste auf dren und zwanzig. Sie waren fast ganz schwarz, und also von jener ihren merklich uns terschieden: b) muß von benden Seiten im hochs ften Grade unfruchtbar gewesen senn; denn sie fette nicht eine einige befruchtete Rapfel an, ohngeachtet sie mitten unter den andern und in der Nachbarschaft vieler fruchtbaren Chineser; und Carthensernelken gestanden, und zu gleicher Zeit mit ihnen geblüht hatte. Bon der Fruchtbars keit der l) m) n) kann ich nichts gewisses melden, weil sie gar zu spat zur Blute gekommen sind; i) und f) aber haben noch ziemlich viel Rapfeln und Sagmen gegeben. Die Verschiedenheit Dieser Pflanzen untereinander zeigt uns deutlich, daß es ben der Erzeugung derselben eben so wenig regels

reaelmäßig und gleichformig bergeben muß, als ben den Baftarten im ersten ab : oder aufsteigen: den Grade. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es mit dem umgekehrten Versuche von dem XXXVI. eben die Bewandtniß haben. So begreif: lich es ift, daß den meisten aus dem gegenswartigen und dem XXXV. Bersuche erhaltenen Pflanzen ein höherer Grad der benderseitigen Fruchtbars feit zu Theil geworden, als dem ersten ursprungs lichen Bastarte, den chinens. 2, carthus. o: so unbegreiflich kommt es mir hingegen vor, daß die a) c) und e) nicht fruchtbarer, als eben diese, gewesen sind, und die b) gar von benden Seiten den höchsten Grad der Unfruchtbarkeit angenom: men hat. Daß im übrigen ben dergleichen Berbindungen zuweilen ungemein schöne und prächtigere Blumen herauskommen, als man von dem ges wöhnlichen ersten Bastartversuche zu erhalten pfleat, beweisen die Barietaten d) f) i) des XXXV und b) d) h) des XXXVII Bers. Es hat ihnen, um ben den Blumenliebha: bern einen vollkommenen Benfall zu finden, nichts gefehlt, als daß sie nicht gefüllt gewesen sind.

otote of otote

S. 26.

#### XXXVIII. Bers.

chinens. 2

Dianth. \$

propr. pulv. confp.

Ich erzog von den Saamen dieser Bastarts nelke, die mit ihrem eigenen Saamenstaube bes fruchtet worden, den letztern Sommer zwen Pstanzen. Es war zwischen ihnen und den erssten ursprünglichen Bastarten kein merklicher Unterscheid zu sinden. Ihre Kapseln waren theils ganz leer, theils mit einem oder etlichen wenigen vollkommenen großen, schwarzen Saasmen versehen.

S. 27. XXXIX. Bers.

Dianth. carthuf.

Dianth. hortenf. 7
A. fimpl. prof. purp.

Diese aus drenen zusammengesetzte Bassfartnelke war die einige, die mir von zwölf Kapseln den 25 April aufgegangen ist. Sie wurde den 17 Man in einen Scherben versetzt, und sieng den 10 Aug. an zu blühen. Ihre Blätter waren dicker, steiser, länger und viel schmas

schmaler, als ben der Bastartmutter 2, boch noch breiter, als sie sonst ben den gemeinen eine fachen Gartennelken zu fenn pflegen; übrigens aber der Substanz, Gestalt und Farbe nach den letztern sehr ähnlich. Che diese Pflanze in Stengel schoß, so besetzte sie sich zuvor, nach Urt der &, fark mit Blattern, und trieb ends lich einen einigen dicken und ziemlich furzen Stengel, der mit denen von 7 in allen Stucken viele Aehnlichkeit hatte. Dieser theilte sich oben in etliche kleine Aeste, auf denen dren bis vier Blumen nahe ben einander fagen. Die an dem Grunde des Blumenkelchs befindliche Schuppen waren zwar noch långer, als ben der &, aber doch viel furger, als ben der 2. oder ihren Eltern; die Blumen größer als ben 2, einfach, ganz und allenthalben gleich stark hochkermesinroth, ohne die geringste Spuhr von Punkten oder Linien. Uberhaupt kam dies fer zusammengesette Baftart mit einer Gartennelke schon so sehr überein, daß man ihn leicht für eine Varietat von derselben hatte ansehen können. Die Staubfaden kamen ben keiner eis nigen Blume zur Vollkommenheit: ein Umstand, der sich ben dem Relkengeschlechte gar oft ereignet, und denjenigen, die Baffartversuche machen wollen, sehr wohl zu statten kommt. Es muß diese Pflanze von der weiblichen Seite nur in einem hochst geringen, und zwar noch geringern Grade fruchtbar gewesen senn, als ihre Baftartmutter unter gleichen Umständen ift:

ift: benn es gaben ihre Blumen, wenn ich fie entweder mit dem Saamenstaube der Gartennel fen oder mit dem von den Chinesernelfen belegte. nur bismeilen einen oder zween dem außerlichen Unfeben nach befruchtete Saamen. Diese hochst geringe Fruchtbarkeit ruhret wohl ohne allen Zweiffel von dem fehr großen Unterschiede her, der sich zwischen der Natur der Bastartmutter 2 und der of offenbar zeigt. Es giebt auch wirklich die hochst geringe Ungahl Saamen, Die ich durch den gegenwärtigen XXXIX Verf. erhalten, in Verhaltniß gegen die merklich großes re, die man durch den XXXV und XXXVI (S. 23 und 24) ju bekommen pflegt, die einer frucht: baren Vereinigung diefer Pflanzen im Wege fte: hende Schwierigkeit sattsam zu erkennen.

J. 28.

XL. Berf.

Dianth. chinenf. 2. Dianth. hortenf. 7.

So glücklich und sicher die Vereinigung der Chineser: und Cartheusernelken von statten geht; so schwer hält es, die Chineser mit den Garten: nelken zu befruchten. Man wird unter hundert Blumen oft kaum zehen sinden, die wirklich bestruchtet sind, und einen oder höchstens zween bis dren vollkommene Saamen enthalten. Indessen bekam ich doch den letztern Sommer von diesser Verbindung vier Pslanzen, und zwar von eben

eben so viel verschieden Kapseln. Die 1) dieser Bastartnelken, die von einer 2 mit hoch scharlachrothen, und einer of mit dunkelpurpurrothen, einfachen Blumen erzeugt worden, fieng den 21 Aug. unter einer Hohe von 1', 9" im Scherben an zu blühen. Sie hatte schmale, spitzige und steife Blätter, und ganz blaßpurpurrothe, und allenthalben gleich stark gefärbte Blumen. Von Kreise und Aldern war nur ein sehr schwacher und kaum merklicher Schatten zu sehen. Der Saamenstaub fiel ins blaulichtgraue, und ents hielt ungleich mehr kleine, schlechte und untaugs liche, als große, vollkommene und mit mannlis chen Saamen angefüllte Stäubchen. Die Blus men gaben schon einen, obgleich sehr schwachen Geruch von sich. Sie war von benden Seiten noch in einem geringen Grade fruchtbar: denn ich erhielt von ihr, wenn ich sie entweder mit ihe rem eigenen, ober mit bem Saamenstaube ihrer Eltern belegt hatte, allemal einige dem außers lichen Ansehen nach vollkommene Saamen. Eben dieß geschah auch, wenn die Chineser oder die aus ihnen und den Cartheusern entstandene Bas startnelken mit ihrem Saamenstaube belegt wors den.

Die 2) fast gleichen Ursprungs mit der 1), ist die Frucht eines schon im Jahr 1760 in St. Petersburg angestellten Versuchs. Sie wurs de den 16 May ins Land versett, und kam erst im Sept. zur Blute. Ihre Blatter waren zwar der Gestalt nach denen von 2 noch sehr ähnlich,

in Unsehung der Karbe und Substanz aber fast wie ben den 7; die gerade, ziemlich dicke und ffeife Hauptstengel, Deren nicht wenige waren. theilten sich nach Urt der & in viele Seitensten: gel, und diese sich wieder in viele Aeste. Anzahl der Blumen war zwar etwas geringer, als ben 2, aber in Verhaltniß gegen die von & noch sehr beträchtlich; die Blumenschuppen noch etwas långer, als ben &, aber um vieles furzer, als ben 2. Die Gestalt des Blumenkelchs fast ganglich, wie ben &; die Blumen gang und als Ienthalben gleich stark zinnoberroth, mit einer Schwachen Benmischung von einer Kermesinfars be, ohne Adern. Von dem Kreise der 2 war gleichsam nur noch ein schwacher Schatten ubrig. Der Saamenstaub spielte ins blaulichte, und enthielt ziemlich viel gute Staubchen. Die meis ften Blumen fetten setten Rapfeln an, die in Unsehung ihrer Gestalt mit denen von of sehr übereinkamen, und eine kleine Angahl halb befruchteter Saamen enthielten. Da Diese Vflanze erst sehr spat zu bluhen angefangen, und keine Bersuche ben ihr angestellt worden: so kann ich von ihrer Fruchtbarkeit nichts gewisses melden.

Die 3) hat eine in der Mitten hoch kermesinrothe, mit vielen über einen weißlichten Grund und gegen den Rand hinlaufenden Adern von gleicher Farbe, und mit einem schwarzrothen Kreise bezeichnete einfache Chinesernelke zur 2, und eine stark vervielkältigte, so genannte Kupfernelke mit dunkelrothen Streisen zur 3. Sie wurde

wurde ben 7 Jun. in einen Scherben verfest, und fieng den'i Sept. an zu bluben. Ihre Blus men waren alle vervielfältiget, und bestunden gemeiniglich aus 15:20 ganz kermesinrothen Blåttern; woraus man offenbar sieht, daß der Saamenstaub von vervielfältigten Blumen die Eigenschaft besitt, einfache, die damit belegt werden, zu vervielfältigen. Bon Rreise und Aldern zeigte sich nicht die geringste Spuhr an ihnen; dagegen aber hatten sie etwas von dem Kupferglanze der of angenommen. Was die Fruchtbarkeit dieser Pflanze anbetrift: so bin ich um so weniger im Stande, etwas zuverläßiges davon zu fagen, weil ihre Blumen noch überdem, daß sie allzuspat geblühet, keinen Saas menstaub gegeben haben.

Die 4), welche von einer hochscharlachro; then 2 und einer ganz kermesinrothen einfachen Iherstammt, wurde den 6 Jul. in einem Scher; ben versetzt, und sieng den 15 Aug. an zu blüthen, nachdem sie eine Höhe von 1½ erreicht hatte. Die Blätter waren fast wie ben der 2) beschaffen; die Anzahl der Stengel und Aeste größer, als ben 4 und I; die Blumen ganz blaßkermesinroth, mit kaum merklichen zarten Streisen, ohne die geringste Spuhr eines Kreizses; der Saamenstaub ohngefähr wie ben der 1), die benderseitige Fruchtbarkeit aber noch gerin-

ger, als ben eben dieser.

lleberhaupt hatten diese vier Bastartpslanzen, besonders die 1) und 3), in allen Stucken

mit

mit den Teine so große Aehnlichkeit, daß man sie allemal eher für Narietäten von Gartennels ken als für Abarten von Chinesernelken würde gehalten haben. Die Natur der erstern verrieth sich bey ihnen unter andern auch dadurch, daß sie schon einen völligen Monat später, als die 2, und zum Theil kaum noch zur Bluthe gekoms men sind.

\$ 29. XLI. Bers.

Dianth. chinens. 4.2.
Dianth. carthus. sylv. 7. \*

Die o des gegenwärtigen Versuchs ift eine im Herzogthum Wurtemberg gemeiniglich auf unfruchtbaren trockenen Bugeln und felsichten Grunden wild wachsende Nelke. Es hat diese Pflanze grasartige oder borftenahnliche Blatter, und einen einfachen Stengel, auf beffen außer: ftem Ende wenigstens zwo und hochstens zehen fermesinrothe Blumen ganz dicht bensammensie Ben. Die enformigen und auf einmal in eine feine Borfte auslaufende Schuppen des Blumenkelchs haben eine braunlichte Farbe, und scheinen gleichs sam welk und abgestorben zu senn. Der Blus menkelch selbst ist walzenformig und spielt aus dem braunlichten stark ins purpurfarbichte. Die

<sup>\*</sup> Linn. Sp. Pl. edit, fec. p. 586, n. 2.

Die Blumenblatter sind langlichter Gestalt, ges gen die Mitte der Blume hin mit dren dunkels fermesinrothen Streifen bezeichnet, und am Rande ungleich ausgezacht; übrigens aber mes der mit einem so genannten Necktarkranze noch mit einem farbichten Rreise ober Puncten verse= hen. Mit dem Saamenstaube Dieser Pflanze belegte ich den 15 und 162lug. 1762 fünf schars lachrothe und mit einem schwarzrothen Kreise be: zeichnete Blumen von der 2, und erhielt von dens selben etliche wenige, dem Ansehen befruchtete hellbraune Saamen. Ich saete sie lettverwiches nes Frühjahr alle; es giengen aber nicht mehr, als zween davon auf, die aus verschiedenen Rapfeln herstammten. Die eine Dieser jungen Mflanzen wurde den 14 Man, und die andere, Die viel spater aufgegangen, erst den 6 Jul in Scherben verfett. Diese kam nicht zur Blute. iene aber fieng den 3 Aug. an zu bluben.

Es trieb diese Bastartnelke, ehe sie in Stensgel schloß, gleich über der Wurzel eine Menge schmaler, matte und dunkelgrüner, langer fast grasartiger Blätter. Die Unterstäche dieser Blätter war in der Mitten nach der ganzen Länzge hin mit einem ziemlich stark hervorragenden Nerven, und zu benden Seiten mit noch einem oder etlichen kleinern begabt. Auf der Obersstäche aber zeigte sich eine dem Hauptnerven gerade entgegengesetzte Furche oder Ninne, die von der Spisse eines jeden Blatts bis an den Hund

Grund deffelben nach eben dem Berhaltniffe mert? licher und tiefer wurde, nach welchem der auf der Unterfläche befindliche Hauptnerve an Dicke immer zunahm, und da sich eben deswegen die Seiten des Blatts aufwarts zogen: fo gaben sie demselben von oben das Unsehen einer Rinne, und von unten die Gestalt eines etwas flachen Drenecks. Nachdem sich die Pflanze ziemlich mit Blåttern besett hatte, so trieb sie bald her: nach zween starke Hauptstengel, aus denen vers schiedene Seitenstengel hervorwuchsen, die wes gen ihrer fehr aufrechten Lage einen ganz spißigen Winkel mit jenen machten. Die an ihnen bes findlichen Blatter frummten sich fark ruchwarts: Die langsten waren etwas über 5" lang, und die breitesten 32" breit. Die Hauptstengel so wohl, als die Seitenstengel theilten sich oben unter einem eben so spisigen Winkel wieder in kleinere, und zwar gemeiniglich in dren Aleste, auf deren Unterabtheilungen die Blumen in kleinen Bu scheln und ziemlich nahe bensammen saßen. Auf eine jede derselben kamen insgemein ihrer zwo, dren oder viere zu stehen. Es saßen aber diese Blumen auf ziemlich kurzen Stielen und so nahe ben einander, daß ich wegen ihrer hart an einanderstoßenden langen und spikigen Blumenschups pen keine geringe Muhe hatte, die Nummern ges schickt anzubringen, womit ich diejenigen Blus men zu bezeichnen pflege, an denen ein Versuch gemacht worden ift. Den untern Theil eines jeden Blumenkelchs umgaben insgemein fechs fols

solcher Schuppen, die eine ovale Gestalt, und eis nen etwas breiten, ganz hautichten und durche sichtigen Rand hatten, und oben auf einmal in eine ziemlich lange Spite ausliefen. Die außers ften oder untersten von ihnen waren die größten, die innern nach der Ordnung kleiner, und an Karbe blakarun, die Svike ausgenommen. welche ins matt ; und dunkelgrune fiel. Blumenkelch war fast ganz walzenformig, ziem: lich lang und schmal, hellgrun und gegen die Einschnitte bin rothbraun; Diese felbst hingegen sahen hellbraun und gleichsam wie verwelft aus. Die Blumen waren gang kermesinroth, in der Mitten mit einem etwas breiten aber halb une terbrochenen dunkelrothen Kreise und in diesem mit dren schwarzrothen Strichen bezeichnet, die den Kreis nach der Lange der Blumenblatter hin durchschnitten, und gleich oberhalb demfels ben auf eben so viele hochkermesinrothe Adern stießen. Die Staubfaden kamen ben allen Blus men zur Vollkommenheit. Der Saamenstaub war blaulicht und bestund aus mehr kleinen und untauglichen, als großen und guten Stäubchen. Die Warzchen der Stigmate waren blakkermes sinroth. Außen den zween Sauptstengeln kamen nachher noch dren andere zum Vorschein; waren kleiner und magerer, und trugen auch ungleich weniger Blumen, als jene. Die ganze Pflanze war, nachdem sie ganglich verblüht batte, 1', 8", 4". Es wird meines Erachtens 5) 2 aur

zur Deutlichkeit und Vollständigkeit dieser Bes schreibung nicht wenig bentragen, wenn ich zwie schen dieser Bastartnelke und ihren Eltern noch eine kurze Vergleichung anstelle, und bemerke, in wie fern sie mit einander übereingekommen oder von einander unterschieden gewesen: Die & setzte gleich über der Wurzel eine viel größere Menge Blatter an, als die \$; Die Blatter felbst waren schmaler, langer und dunkler an Karbe, als die Blatter der &, aber breiter, als ben 7; besgleichen unterscheideten sie sich durch ihre ruckwärts gerichtete Bengung und rinnenformige Oberfläche, die sie von der of angenommen hate ten, von eben derfelben. Die aftige Abtheis lung behielt die \ von der \ noch ziemlich ben. Die Seitenstengel giengen von den Hauptstens geln unter ungleich spißigern Winkeln aus, als ben der 2. Die Blumen stunden in lockern Bus scheln, und also viel näher bensammen, als ben der 2, hingegen nicht so dicht, als ben der A. Die Blumenstiele waren kurzer, als beneber 2, aber långer, als ben ber J. Die Blumens schuppen hatten mit denen von der o bereits eine große Aehnlichkeit. Der Blumenkelch näherte sich in Ansehung seiner Gestalt der walzenformis gen der & schon sehr, und wich hingegen von ber långlichten oder elliptischen der 2 ab; er über: traf auch an Lange die 2 merklich, und hatte noch überdem das purpurfarbichte und braun: lichte und den häutichten Rand der Einschnitte aum

zum Theil von der 3 angenommen. Die Blumen, die ben der 2 gegen den außern Theil hin insgemein weißlicht oder überhaupt viel blaffer, als in der Mitten zu fenn pflegen, waren, wie die von I, allenthalben fast gleich stark gefärbt, aber viel zahlreicher und größer, als ben eben dieser J. Der Kreis, der ben der 2 sehr breit und ganz gewesen, ben der & hingegen ganzlich mangelt, war halb unterbros chen, und etwas schmal. Die dren schwarzroe then Striche hatten die Blumen von der & geborat: dagegen aber die den & gewöhnliche ästige Ausbreitung der Aldern fast ganzlich vers lohren. Ihre Blutezeit fiel in den August, und also um einen Monat spåter hinaus, als ben 2; die o hingegen kommen, wenn ich nicht irre, gemeiniglich erst im zwenten Sommer zur Blute. Daß diese Bastartpflanze von der weiblichen Seite noch in einem geringen Grade fruchtbar gewesen senn muß, kann ich daraus schließen, weil verschiedene ihrer Blumen, Die mit dem Saamenstaube der Chineser: und Cars theusernelken belegt worden, noch eine kleine Unzal dem äußerlichen Unsehen nach vollkommes ner Saamen gegeben haben. Singegen kommt mir die Fruchtbarkeit ihrer mannlichen Seite außerst verdächtig vor, indem von sehr vielen Blumen, die ich mit ihrem eigenen Saamen: staube belegt hatte, nicht eine einige befruchtet worden ift.

\$. 30. 2 1 190 E 190

Außer den bisher beschriebenen neuen Bas startnelken erzog ich auch den lettern Sommer aus funf verschiedenen Rapfeln sieben und zwan: zig Pflanzen von derjenigen Gattung, deren in der Korts. meiner vorläuf. Machr. S. 43, S. 20. bereits Meldung geschehen ift. Sie kamen in der Hauptsache alle mit einander überein; der ganze Unterschied, der sich zwischen ihnen zeige te, beruhte auf der Verschiedenheit ihrer 4: sie stammten nämlich zum Theil nur von gemeinen hochkermesinrothen und mit einem fast ganz schwarzen, breiten und ununterbrochenen Kreise bezeichneten Chinesernelken ber , zum Theil aber auch von einer gewißen Varietat derfelben, von der ich nicht ohne Grund vermuthe, daß eine dunkelrothe Gartennelke zu ihrer Erzeugung et: was weniges bengetragen haben mochte; sie un: terscheidet sich von der gemeinen vornämlich durch ihre vorzügliche Große, steiffere und derbere Blåtter, häuffigere, stärkere und mehr aufrecht wachsende Stengel, fürzere Blumenschuppen und durch die Größe und Schönheit ihrer Blus men, die größtentheils hoch scharlachroth, ges gen den fleischfarbichten oder weißlichten Rand hin mit vielen blutrothen Aldern durchzogen und mit einem bald ganzen, bald unterbrochenen, schwarzrothen Rreise geziert sind. Es hatten daher diejenigen Bastarte, die eine Chinesers nelke von der lettern Urt zur 2 bekommen, ges meiniglich etwas stärkere Stengel, und etwas größere Se 200

größere und mit höhern Farben geschmuckte Blumen, als die andern. Ich bemerkte unter benderlen Sorten auch einige kleine Verschiedenheis ten: ben einigen waren die Blumen allenthalben roth, ben andern hingegen war nur die innere Helfte derselben roth und die außere weißlicht. Ben jenen zeigte sich so wohl der innerste als außerste Theil hellkermesin - oder violetkermesinroth und der mittlere dunkelkermesin oder hoch scharlachroth, mit Albern von gleicher Farbe, Die sich gegen den Rand hin ausbreiteten; ben diesen hingegen war der mittlere Theil dunkels kermesin oder hochscharlachroth mit Adern von gleicher Farbe, und der innerste blaßkermesins oder violetkermesinroth. Un allen aber war der mittlere Theil mit weißen Puncten durchset, und an keinem einigen die geringste Spuhr eines Rreises mehr zu sehen. Ubrigens kamen sie durchgehends in Ansehung ihrer benderseitigen Fruchtbarkeit und anderer Eigenschaften mehr mit denen vom Jahr 1762 ganglich überein.

# S. 31. XLII. Bers.

Dianth. chinenf. 2.
fl. fimpl.
Dianth. chinenf. 7.
fl. quadrupl.

Ich erzog von einer aus dieser Vermischung erhaltenen Kapsel neun Pflanzen, unter welchen Hanzen, unter welchen die meisten vierfache oder zwanzigblätterige Blumen getragen haben. Es bestätiget also dieser Versuch dasjenige, was schon oben §. 28. XL Vers. ben Gelegenheit der daselbst beschriebenen 3) Bastartnelke angemerkt worden. Doch sieht man auch zugleich daraus, daß jene besonz dere Eigenschaft des Saamenstaubs ben der Verstruchtung nicht auf alle Saamenbläschen denjemigen Einsluß hat, den sich die Blumenliebhas ber vielleicht sehnlichst wünschen möchten.

Es laßt sich aber nicht nur allein die Bers vielfältigung, sondern auch die Pracht der Fars ben durch den Saamenstaub von einer Pflanze auf die andere übertragen. Ich erzog z. B. von einer scharlachrothen, gegen den außern fleische farbichten Theil hin mit vielen blutrothen Abern durchzogenen und mit einem ziemlich schmalen und unterbrochenen schwarzrothen Rreise bezeiche neten Chinesernelke 2, die mit dem Saamens staube einer andern sehr dunkelrothen mit einem ununterbrochenen schwarzen Kreise, und mit vies len schwärzlichen Adern durchgezogenen o be: fruchtet worden, den lettern Sommer vier Pflanzen, deren Blumen mit ungleich höhern oder dunklern Karben ausgeschmückt waren, als ich unter ihrem vorigen Zustande an ihnen wahr: genommen hatte. Gleichwie man nun auf dies se Urt schlechte einfache Blumen veredlen kann: so werden sich auch ohne allen Zweiffel schone, gefüllte durch eben dieses Mittel in schlechte, ein-

fache verwandeln lassen. Es werden also die

Blus

Blumenliebhaber, wenn sie ihren Blumen ihre vorzüglichen Vollkommenheiten erhalten wollen, unter andern hauptsächlich darauf zu sehen has haben, daß die Befruchtungen nicht durch Saas menstaub von schlechten Blumen geschehen, und zu dem Ende die in allen Fällen zu Erfüllung ihres Wunsches erforderlichen Maaßregeln zu erzgreisen wissen.

S. 32.

Es giebt einen gewißen widernaturlichen Zustand der Blumen, der mit dem Brande im Haber und anderen Getreide eine sehr große Alehnlichkeit hat, und meines Wissens noch von niemand bemerkt worden ist: ich fand nämlich im verwichenen Sommer unter denen in der Bes gend von Calm wild machsenden Federnelken. (Dianth. plumar. Linn. Sp. Pl. edit. fec. p. 589. n. 12.) hie und da einige, deren Kölbchen eis nen von dem naturlichen ganz und gar unterschies denen Saamenstaub von sich gaben. Er hatte eine dunkelbraune und ins purpurrothe spielende Farbe, und bestund aus unzählichen Rügelchen, Die überaus klein und viel kleiner, als die Theilchen des naturlichen, waren. Die fruchtbars machende Eigenschaft mangelte ihm ganzlich: denn es blieb eine Chinesernelke, die ich mit dems felben bestäubt hatte, nach dem Belegen noch zehen Tage offen, und es war in Absicht auf den Erfolg eben so viel, als wenn sie gar nicht belegt worden ware. Bestäubte ich hingegen dieselbe mit dem natürlichen weißlichtgrauen 5 5 Saas

Saamenstaube dieser Federnelke; so schloken sich die Blumen schon innerhalb vier und zwanzig Stunden, und gaben eben so vollkommene Ras pfeln und Saamen, als wenn ich sie mit ihrem eigenen befruchtet hatte. Ich hatte eben Diesen widernatürlichen Zustand schon im Jahr 1762 an einer stark vervielfältigten Rupfernelke mahr genommen, und mich von der Untauglichkeit ih res braunlichtvioletten Saamenstaubs durch vers schiedene Versuche überzeugt. Unter einer groß sen Menge Seiffenkraut (Saponaria offic. Linn. Sp. Pl. edit. sec. p. 584. n. 1.) das den lettern Sommer in dem botanischen Garten meines wer: thesten Freundes und Gonners. herrn Doct. und Med. Pract. Achatius Gartners, worinn ich auf deßen gutigste Erlaubniß die Unlage zur Kortsetzung meiner Versuche und Beobachtun: gen gemacht hatte, häuffig geblühet, war nicht eine einige Pflanze mit einem guten naturlichen Saamenstaube; er war ben allen von eben der Karbe, Große und Gestalt, wie ben den erster: wähnten Federnelken, und es erfolgte daher auch ben keiner einigen eine Befruchtung. aleicher Zeit traf ich ben verschiedenen andern im fregen Felde wachsenden Pflanzen von eben der Gattung den nemlichen Saamenstaub an. Ben einer aus gleichem Grunde unfruchtbaren Gypsophila (fastigiata) Linn. Sp. Pl. edit. sec. p. 582. n. 4. war er schwärzlicht, übrigens aber von eben der Gestalt und Große, wie ben den Die Absund Aussonderung Dieses andern. mider:

widernaturlichen Saamenstaubs geschah ben als Ien diesen Pflanzen zu eben der Zeit und auf eben die Weise, wie sie sonst ben den fruchtbas ren zu geschehen pflegt, und es zeigte sich auch außer diesem sonst nichts ungewöhnliches an ih: nen. Da dieser widernaturliche Saamenstaub in Ansehung der Farbe, Geftalt und Große feis ner Theilchen mit der brandichten Materie des Habers und anderer Getreidegattungen vollig übereinkommt, und ben dem erstern aller Ver: dacht, den man auf die Insecten oder Honige thau werfen mochte, ganzlich hinwegfällt: so kommt es mir hochst wahrscheinlich vor, daß auch die lettere von einer ganz andern Urfache herrühren muß. Sollte der Grund davon, wie ich fast glaube, in der Witterung liegen: so wurde man sich vergeblich bemühen, ein Mittel wider diese Krankheit ausfindig zu machen. Viels leicht liegt ben der Erzeugung jener gelben Mas terie, die an den weißen Rosenstauden in großer Menge ausgesondert wird, und, wie mir das Vergrößerungsglas gezeigt hat, aus lauter els liptischen Theilchen von einerlen Große besteht, eben diejenige Ursache zum Grunde, die den Brand im Getreide und den widernaturlichen Saamenstaub hervorbringt. Ein abnliches Benspiel von der lettern Urt erinnere ich mich ehedem an einer in der Gegend von St. Peters: burg wildwachsenden Distelgattung, die, wenn ich mich nicht irre, der Carduus (serraruloides) Linn. Sp. Pl. ed. sec. p. 1155, n. 22 war, ges habt

habt zu haben. Die Blätter waren an einer Menge dieser Pflanzen mit einem braunen Staube, den sie hauffig ausgesondert hatten, fast allenthalben überzogen. Er bestund aus lauter ungemein kleinen Rügelchen, die mit denen von dem Brande alle Aehnlichkeit hatten. Daß die Theilchen aller diefer Materien keine bloke Saft? theilchen senn mußen, kann man daraus schlies sen, weil sie sich weder im Wasser noch im Weingeiste oder in irgend einem Dehle auflosen lagen. und immer einerlen Große und Gestalt zeigen. Wenn man auch gleich zugeben wollte, daß ein Saft ben irgend einer Pflanze in Geftalt kleiner Rügelchen ausgesondert werden konnte: so was re es doch nicht zu begreifen, wie sie ben einer andern, z. b. ben der Rosenstaude, unter einer elliptischen Gestalt zum Vorschein kamen.

S. 33.

### XLIII Berf.

XLIV Vers.

Hibifc. Manihot. Q. Hibifc. vitifol.

Hibifc. vitifol. 2. Hibifc. Manihot. 7.

Die große Aehnlichkeit, die zwischen dem Hibisc. Manihot. und Hibisc. vitisol. herrscht, veranlaßte mich, im Jahr 1762 eine wechselszweise Vermischung unter ihnen zu bewerkstellizgen. Die Befruchtung gieng in beeden Fällen glücklich von statten, und ich erzog den letzten Sommer von einem jeden Versuche vier Pflanzen. Sie hielten in Ansehung der Blätter das Mittel

Mittel zwischen ihren Eltern, und waren einander ganz ähnlich. Die nasse und kalte Wittes rung, die fast den ganzen Sommer hindurch ans hielt, verzögerte den Wachsthum dieser Pflans gen so fehr, daß sie nimmer zur Blute kamen; ich kann daher von den wesentlichen Eigenschaf: ten derselben vor dießmal nichts melden; es wird aber, wie ich hoffe, mit der nachsten Gelegen: heit geschehen können.

Datura, Stramonium; fl. alb. Q. XLV Bers. Datura, Tatula; fl. viol. .

Datura, Tatula fl. viol. Q. XLVI Bers. Datura, Stramonium; fl. alb. 7.

Ich erzog von dem XLV Vers. funf, und von dem XLVI dren Pflanzen, die, als Bas startvarietäten einander völlig ähnlich und noch eben so fruchtbar \*) waren, als zuvor. Ihre Blumen hatten eine weißlichte, und ein wenig ins violette spielende Farbe; die Blumenrohre war mit funf violetten Strichen bezeichnet, und die Staubkolbchen himmelblau. Das purpurs rothliche an den Stengeln, wovon sich an dem Stech:

<sup>\*)</sup> Man fieht hieraus offenbar, daß die 2 und 7 von beederlen Versuchen feine verschiedene Gattungen find, ob fie gleich bon bem weltberuhmten herrn Linnaus in der neuen Ausgabe feiner Spec. Pl. p. 255, 256. n. 2, 3. dafur ausgegeben worden.

Stechapfelkraut mit der ganz weißen Blume nicht die geringste Spuhr zeigt, war ben den jungen Pflanzen von beyderlen Urt gleich stark.

### S. 35.

Mirabilis. Ialapa. Linn. Sp. Pl. edit. fec. p. 252. n. 1.

XLVIII Bers. A. rubr. 2.
A. flav. A. flav. 2.
A. flav. 2.

XLIX Vers. A. rubr. J.

Nachdem ich mich schon seit etlichen Jahren her vergeblich bemühet hatte, eine fruchtbare Vereinigung zwischen der gemeinen und der neuen peruvianischen Jalape mit sehr langer Blumenrohre zuwege zu bringen: so suchte ich endlich die benden Hauptvarietäten von der gemeinen untereinander wechselsweise zu vermis Die Sache hatte nicht die geringste Schwierigkeit; ich erzog von dem XLVII Verf. amo, und von dem XLVIII dren Pflanzen, die in allen Studen ganglich mit einander übereins kamen. Der Unterschied zwischen ihnen und den benden Varietaten zeigte sich schon an den noch ganz jungen Pflanzen: denn, anstatt daß ben der mit der kermesinrothen Blume der Stens gel, die Reimblatterstiele und das erste Paar Blatter ganz rothlicht, und ben der mit der gel ben Blume ganz gelblicht sind, so hatten eben diese

viese Theile ben den benden Bastartvarietäten eine aus roth und gelb vermischte Farbe. Ihre Blumen spielten ins pomeranzengelbe; der in der mitten befindliche Stern aber war noch viosletkermesinroth. Ubrigens waren sie alle eben so fruchtbar, als unter ihrem vorigen Zustande.

Ben den Blumen von einer andern Pflanze, deren Mutter eine mit kermesinrothen Blumen gewesen, und zu deren Erzeugung dren von ihe ren eigenen Saamenstäubchen und zwen von eisner mit gelben Blumen genommen worden, stach das kermesinrothe vor dem pomeranzengelben noch sehr stark vor.

Eine dritte Pflanze, die ebenfalls eine mit rothen Blumen zur I gehabt hatte, und zu des ren Erzeugung funf von ihren eigenen Saamens stäubehen und eben so viel von der neuen perus vianischen zenommen worden, war wie alle mit ihrem eigenen Saamenstaube befruchtete rothe Jalapen beschaffen, und hatte von der andern Gattung gar nichts angenommen.

Ich übergehe einige andere Vermischungen von dieser Art mit Stillschweigen, weil die aus ihnen entstandene Pflanzen von den obangeführsten wenig oder gar nicht unterschieden waren, und merke nur dieses an, daß mir noch zwen gemeine rothe Jalapen, zu deren Erzeugung ich ben dem einen Versuche nicht mehr als zwen und

ben dem andern dren Saamenstäubchen genom; men hatte, glücklich aufgegangen, und keine geringere Vollkommenheiten, als alle andere, gezeigt haben.

S. 36. XLIX. Vers.

Levcoj. rubr. 2. Levcoj. alb. 7.

Unter acht aus diesem Versuche erzogenen Pflanzen kamen sechs zur Blüte. Die Blumen waren weißlichtviolet, einfach und vollkommen fruchtbar, und folglich von der in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. S. 45. §. 22. angezeigten Bastartvarietät lediglich nicht unterschieden.



# Dritte Fortsegung

ber

vorläufigen Nachricht von einigen

# das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen

und Beobachtungen,

bon

## Joseph Gottlieb Rolreuter

der Arznenwissenschaft Doctor, Sochfürstl. Baden: Durlachischen Rath und Professor der Naturhistorie.



Leipzig, in der Gleditschischen Sandlung, 1766.



# Vorrede.

Es kommen in dieser dritten Fortsetzung nicht nur abermals eine beträchtliche Ansowohl einfacher, als zusammen-

gahl sowohl einfacher, als zusammensgesester Bastartpslanzen vor, sondern es sind auch darinn die Gesese, nach denen sich dieselben, in Absicht auf die Gattungen, von denen sie herrühren, zu richten pslegen, durchgehends wiesder aufs genaueste bestimmt worden. Man sindet darinnen theils ganz neue, theils schon ehedem von mir vorgetragene Wahrheiten, die sich auf die zuverläßigsten Versuche und Beobachtungen gen gründen, und deren Bestätigung ich mir durch öftere Wiederholungen

aufs außerste habe angelegen senn laffen. Die merkwürdigste unter allen ift die nun ganzlich vollbrachte Verwandlung einer naturlichen Pflanzengattung in die andere: eine Sache, deren Möglichkeit mir selbst noch vor funf Jahren nicht einmal im Traume eingefallen ware. Es sind aber auch außer dieser noch verschiedene andere Wahrheiten darinn anzutreffen, die vielleicht, besonders in Unsehung der Folgerungen, die sich daraus ziehen lassen, keine geringere Aufmerksamkeit verdienen. Ich unterwerfe alles dem unparthenischen Urtheile der gelehrten Welt, und fahre, in Hoffnung einer gunstigen Aufnahme, unermudet fort, zur Erweites rung dieses Theils der Naturlehre noch ferner das meinige benzutragen.

Carlsruh, den 26 Dec. 1765.



J. 1.

So gludlich ich im Jahre 1762 mit der Erszeugung verschiedener Bastartpflanzen in Sulz am Neckar gewesen: soglückslich, und noch weit glücklicher war ich

auch in dem darauf erfolgten Jahr 1763 in Calm, da ich unter andern wohl gelungenen Versuchen das Vergnügen hatte, ausser den in der zwenten Kortsetzung beschriebenen vier Gattungen Bas start: Wollfraut noch viel mehrere andere frucht: bare Verbindungen unter eben diesem Geschlechte Sie betrafen aröftentheils die au bewirken. wechselsweise Befruchtung der einheimischen Gats tungen mit einander selbst: worüber ich mich um so mehr verwunderte, als ich immer einigermas Ben gezweifelt hatte, daß man unter Pflanzen von einer und derfelben Gegend eine fruchtbare Vermischung so leicht wurde zu Stande bringen konnen. Ich will mit der Beschreibung dersenis gen den Anfang machen, die aus den davon ers baltenen

haltenen Saamen im Jahr 1764 in Carlsruhe ers zogen worden, und noch in eben demfelben zur Blute gekommen sind.

1. Vers.

Verbasc. phoeniceum. 2. Verbasc. Thapsus. \*) 3.

Eine kleine Anzahl Saamen, die ich aus eis ner von diesem Versuche erhaltenen Kapsel ges nommen, und theils den 17ten Mårz, theils den 5ten April 1764 in ein Mistbeet gesäet hatte, gieng in einer Zeit von zehn bis vierzehn Tagen auf. Ich verseste vom 21 bis 23 May zwo juns ge Pflanzen ins Land, und eben so viel in Scherzben. Sie kamen vom zten Jun. bis zum 16ten Jul. alle zur Blüte. Die größte Höhe der ins Land versesten Pflanzen betrug nach erreichtem völligen Wachsthum 4', 6". Die Blätter warren länglichter Gestalt, vornen etwas stumpf, wenigs

Diese Pflanze ist von ber andern ihr am nachsten verwandten Gattung, dem Verbasc. phlom. hauptsächlich darinn unterschieden, daß sie etwas stumpsere, und nicht so start eingekerbte Blatter, fürzere Aeste und Blumenstielchen, kleinere und etwas dichter benfammenstehende Blumen, mit länglichten Lappen und ein kleineres Pistill mit rundlichtem Stigma trägt. Man trift jene in der Gegend von Sulz am Neckar und Carlsruh, und die gegenwärtige an den steilen kahlen Bergen von Calw sehr häusig an; niemals aber habe ich sie bende zugleich in einer Gegend bensammen wachsen gesehen,

wenigstens nicht so spikig, und schmaler, als ben Dem Verbasc, phoenic, 2. phlomoid. of siemlich dick, runglicht, und in weniger merkliche Rerben eingeschnitten. Die Hauptrippen der untersten Blatter und der untere Theil der Stengel purs purfarbicht. Der größte Durchmeffer des Haupt stengels betrug 10". Die Anzahl der Seitens ffengel mit ihren vornehmften Aeften, den Saupt stengel mit eingerechnet, belief sich ben der einen auf 21, und ben der andern auf 25. Die Blus men schienen ben diesen Pflanzen durchgehends in einer etwas geringern Entfernung von einander ju stehen, als ben dem Verbasc. phoenic. 2. phlomoid. J. Die Anzahl der auf einen jeden Winkel der Blatter paffenden Blumen war wie ben eben diesen; die Blumenstielchen hingegen waren um ein merkliches kurzer. Die Blumen: stielchen 2 : 3" lang, und wie die Blatter, Sten: gel und Blumenkelche mit einer ziemlich dichten weißlichten Wolle bedeckt. Der Blumenkelch mar in etwas breite lanzenformige Ginschnitte abgetheilt. Das Blumenblatt war in funf umgekehrt enfors mige Cappen eingeschnitten, und gab besonders, wenn die Sonne Darauf schien, einen schwachen Goldglang von sich. Die untere Rlache deffelben war fast allenthalben, nach Art der I, mit einer etwas dunnen weißlichten Wolle besett. Stiel war an feinem obern Theil purpurfarbicht. unten aber blaßgrunlicht und gegen den ziemlich wollichten Eperstock hin mit einigen kurzen und gang dunn stehenden Barchen bekleidet. Das 2 2 Stiama

Stigma grün und rundlicht. Alles übrige, des sen hier nicht besonders gedacht worden, verhielt sich ungefehr wie ben dem Verbasc. phoenic. ?, phlomoid.

Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter - und Vaterpflanze.

Stengel: Hievon läßt sich eben das Blatter: Fagen, was in der zwent. Blumenstielchen: Forts. S. 22: 24 zu lesen steht; die Größe der Blumen ausgenommen.

Blumenblatt: schwerer abzulösendes und kleis neres, mit länglichtern Lappen, als ben L; aber leichter abzulösendes und größeres, mit rundlichtern Lappen, als ben A. Längere, weitere und steifere Blumenröhre, als ben L; aber kurzere, engere und zartere, als ben A. Die untere Fläche des Blumenblatts mit einer dünnen Wolle besetz; ben L hingegen fast ganz glatt, und ben A sehr wollicht.

Staubfåden: etwas dickere, als ben 2; aber etwas dunnere, als ben I. Die Farbe ihrer Härchen blasser purpurfarbicht, als ben 2; ben I hingegen alle weiße gelblicht. Kleinere Staubfölbchen, und von einer nicht so dunkeln Farbe, als ben 2; aber etwas größere, und von einer viel dunklern Farbe, als ben I.

Piffill;

Pissill: größerer, stumpferer und mit weißern viel dichter stehenden und seinern Wolflenharchen besetzter Eperstock, als ben 2; hingegen kleinerer, spisigerer und weniger wollichter, als ben I. Der Stiel blasser, als ben 2; hingegen nicht so ganz blaßgrünlicht und etwas dünfner, als ben I. Das Stigma größer, als ben 2; aber kleiner, als ben I.

Man siehet also wohl, daß dieses neue Basstart, Wolkraut mit dem in der zwent. Forts. S.18. S.3. beschriebenen in vielen Stücken übersein kommt, und von demselben blos in so weit abweicht, als der kleine Unterschied erfordert, der zwischen dem Verbasc. phlom. und Thaps. Statt findet. Uebrigens war es auch, wie jenes, im höchs

sten Grade unfruchtbar.

J. 3. 11. Vers.

Verbasc. Lychnit sl. alb. 2. Verbasc. phoeniceum. 7.

Die von diesem Versuche erhaltene Saamen, wovon ich eine kleine Anzahl aus verschiedenen Kapseln genommen, und den 17ten Marz 1764 in ein Mistbeet gesäet hatte, giengen um die gewöhnliche Zeit auf. Ich versetzte den 22sten Män vier junge Pflanzen ins Land, und dren in Scherben. Jene kamen zu Ansang, diese aber erst um die Mitte des Jul. zur Blüte. Die vollskommene Aehnlichkeit, die sich zwischen ihnen und einer

einer andern, ben deren Erzeugung ich mich nach der in der zwent. Forts. S. 22. angegebenen Met thode des süßen Mandelöls bedient hatte, und zwischen denen vom umgekehrten Versuche (zwent. Forts. S. 12. S. 2.) gezeigt, überhebt mich aller weitern Beschreibung. Nur dieses will ich noch melden, daß sich dieses Jahr an benden hin und wieder kleine, aber taube Kapseln angesetzt haben; woraus man sieht, daß ben ihnen etwas von einer halben Besruchtung vorgegangen senn muß.

Verbasc. Lychnit, fl. alb. 8.

Es giengen von den Saamen, die aus verschiedenen von diesem Versuche erhaltenen Rapseln genommen, und den 17ten Marg 1764, in ein Mistbeet gesäet worden, bereits innerhalb acht Tagen viele auf. Ich versetzte den 16ten Man funf junge Pflangen ins Land, und zwo in Schers ben. Gie fiengen vom 31 ften Jul. bis jum 1 sten Aug. an zu bluben. Die größte Sobe von einer ins Cand verfetten Pflanze betrug 5', 8". Die unterften Blatter waren langenformig, gestielt, nicht sonderlich tief eingekerbt, oben ziemlich glatt, unten aber wollicht anzufühlen. Die Oberfläche ihrer Stiele war ganz flach und purpurfarbicht angelaus fen. Eben Diese purpurrothliche Farbe zeigte sich auch an den Hauptrippen der meisten untern Blats ter; die Stengel hingegen hatten nur hie und da ets mas

was weniges davon angenommen. Der größte Durchmesser des Hauptstengels betrug 1", 3". Die Anzahl ber Seitenstengel mit ihren vornehm sten Alesten belief sich ohngefehr auf hundert und siebenzig; wokunter aber auch die neuen gegen ben Herbst hin aus der Wurzel ausgeschlagenen Triebe mit begriffen sind. Die Stengel maren fark gestreift, und mit einer fehr kurzen und duns nen Wolle bedeckt, und überhaupt viel glatter, als ben 7. Die Anzahl der Blumen, Die aus dem Winkel eines jeden Blatts hervorkamen, und ihre Entfernung von einander verhielt sich eben fo, wie ben der Mutter und Vaterpflanze. Estheil: te sich auch der Hauptstengel, wie ben eben dies fen, erst einen Schuh hoch von den Wurzel in feine Seitenstengel, und also in einer weit größern Entfernung von derfelben, als ben denjenigen Bastartgattungen, zu deren Erzeugung entwes ber das Verbasc. phoenic. oder Blattar. als Bater oder Mutter zu einer von den benden natürlichen dieses Versuchs genommen worden. Auch die Seitenstengel und Aefte verhielten sich in Unse: hung ihrer Lange gegen ben Hauptstengel, wie ben ihren Eltern, und waren folglich ben weitem nicht so lang und geschlank, als sie ben diesen erster: wähnten Baftartgattungen zu werden pflegen. Die Blumenstielchen waren 2:3" lang, und mit einer garten weißlichten Wolle überzogen. Mit eben dergleichen war auch die außere Fläche des Blumenkelchs und der Enerstock versehen, nur mit dem Unterschiede, daß der lettere dichter das 214 mit

mit besetz gewesen, als jene. Die Einschnitte des Blumenkelchs waren ganz schmal und spisig, und überhaupt der Gestalt nach von 2 und Iwenig unterschieden. Das Blumenblatt war etz was blaßgelblicht, und, wie gewöhnlich, in fünf ungleiche, länglichte Lappen abgetheilt. Der mittzlere Theil desselben war mit vier bis fünf schmazlen purpurrothen Streisen durchschnitten, die sich gegen die Blumenlappen hinzogen. Die Staubzsach hochgelb, und der Saamenstaub pomeranzzengelb. Der Eperstock länglichtz walzensörmig, und der Stiel samt dem Stigma blaßgrünlicht.

Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter = und Vaterpflanze.

Stengel: ungefehr wie ben 2 und %. Blåtter: größere, hellgrünere und wollichtere, als ben ?; aber kleinere, dunkelgrünere und glattere, als ben %. Die unterssten gestielt und an obbemeldten Stellen purpurfarbicht unterlausen, aber mit kürzern Stielen versehen, und von eis ner nicht so dunkeln Farbe dieser Art, als ben ?; ben % hingegen alle ohne Stiel, und fast ohne alle röthliche Karbe.

Blumenstielchen: etwas längere, dickere und wollichtere, als ben ?; aber kürzere, dunnere und mit einer nicht so dichten Wolle versehene, als ben ?.

Blumen:

Blumen: dem Umfange und der Anzahl nach ungefehr wie ben 2 und J.

Blumenkelch: mit etwas kurzern und wolliche tern Ginschnitten, als ben 2; aber mit etwas långern und weniger wollichten, als ben J.

Blumenblatt: blafgelblichtes, ben der 2 hin: gegen gelb und ben of weiß; mit lange lichtern und schmalern Lappen, als ben 2; aber mit weniger långlichten und

breitern, als ben %.

Staubfaden: etwas furzere, blagere und mit nicht so dichten und dunkelpurpurfars bichten Haaren, als ben 2; aber ets was langere und gelblichtere, als bend, und mit dichtern und purpurrothlichen Saaren, die hingegen ben eben Diefer ins weißgelblichte fallen. Eine gleiche Bewandtniß hatte es auch mit dem in der Mitte der Blume befindlichen uns terbrochenen und unmerklichern Kreise.

der Gestalt nach fast wie ben 2 und ?; Wistill: der Enerstock hingegen mit einer diche tern Wolle bekleidet, als ben 2: aber

mit einer dunnern, als ben o.

Alle diese Pflanzen setzen eine Menge kleiner Rapfeln an, worinn fich aber nach erfolgter Reife kein einiger guter Saamen gefunden. Ben einer derfelben zeigten sich außer den naturlich gestalteten Blumen an verschiedenen Stengeln auch noch eis ne ziemliche Anzahl anderer, Die viel Mißgeburts 21 5 måßiges

mäßiges an sich hatten: das Blumenblatt war nämlich ungleich kleiner, als ben den vollkommes nen, und ben vielen von ihnen so klein, daß sich seine Lappen oft kaum eine Linie weit über die Einschnitte des Blumenkelchs erstreckten; an Farbe weißgelblicht, und der mittlere Theil der Lappen grünlicht. Die Staubfäden außerordentlich kurz, mit weißlichten Haaren besetzt, und mit ganz tauben, obgleich ziemlich großen Kölbchen verschen. Der Stiel ebenfalls viel kürzer und dünner, als er sonst gewöhnlichermaßen zu senn psiegt. Es unterscheidete sich diese Psianze auch noch überdem dadurch, daß sie viel kleiner, als die andern gesblieben.

### s. s. Ive Vers.

Verbasc. Lychnit. fl. alb. 2. Verbasc. nigrum. 7.

Ich versetzte den 23sten May 1764 vier von diesem Versuche erhaltene Pflanzen ins Land, und fünf in Scherben. Iene kamen, bis auf eizne, noch in demselbigen Sommer zur Blüte, die übrigen alle aber blieben zurück, und siengen erst zu Anfang des Jun. 1765 an zu blühen. Sie kamen mit denen vom porhergehenden umgekehrsten Vers. S. 4. in allen Stücken überein.

v. Bers.

Verbasc. nigrum. 2.

Von diesen aus dren Rapfeln genommenen und den 17ten Mary in ein Mistbeet gesäeten Saas men giengen nach Verlauf etlicher Wochen viele auf. Ich versette den 22sten May 1764 dren diefer jungen Pflanzen ins Land, und eine in Scherben. Jene fiengen vom 1 : 16 Aug. an au bluben, diese aber kam erst in dem darauf fols genden Jahr jur Blute. Die größte Sohe von einer ins Land versetten Pflanze betrug nach er: reichter Bollkommenheit 3', 8", und ben einer andern 4'. Die größten Blatter-nachst über ber Wurzel waren 1', 7" lang und 5", 4" breit, und mit Stielen versehen, deren untere Rlache ziemlich erhaben, die obere aber etwas rinnenfors mig ausgehölt war, wiewohl nicht so stark, als ben 2. Ihre Gestalt kam der lanzenformigen ziemlich nahe. Die Oberfläche derfelben mar et: was runglicht und glatt, und der Rand nach Alrt der Iin große rundlichte Rerben, und diese wies der in kleinere eingeschnitten. Die Hauptnerven ber untern Blatter waren ben den meiften dieser Pflanzen purpurfarbicht; und eben diese Farbe zeigte sich auch an den Haupt und Seitenstengeln in einem sehr hohen Grade. Gine andere hinges gen hatte nur sehr wenig davon angenommen. Der Hauptstengel, dessen größter Durchmesser ungefehr 9" betrug, theilte sich nicht weit über

der Wurzel in ziemlich lange, dunne und geschlans ke Seitenstengel, und diese sich wieder in Weste. Die alle in kleinen Entfernungen von einander. und wegen des merklich spisigen Winkels, unter dem sie entspringen, ziemlich parallel bensammen stunden. Die Seitenstengel waren jum Theil fo lang, daß sie dem Hauptstengel in der Lange fast nichts nachgaben; und eben diefes Berhaltnif zeigte sich auch zwischen den Seitenftengeln und ihren Aesten. Ueberhaupt hatte Dieses Bastart wollkraut seiner ganzen Unlage nach eine große Aehnlichkeit mit dem Verbasc. phoenic. 2. nigr. 2. Uebrigens waren die Stengel mit vielen Furs den und Streifen durchzogen, aber eben so mes nig mit Haaren versehen, als die Blatter. Die Unzahl der Seitenstengel mit ihren vornehmsten Alesten belief sich ben einer dieser Pflanzen auf sies benzig, und ben einer andern gegen hundert. Bes meiniglich kamen aus dem Winkel eines jeden Blatts dren bis vier, nicht selten aber auch, bes sonders an den schwächern Aesten und ihren außer: sten Enden, nur zwo Blumen, oder auch gar nur eine hervor. Die Blumenftielchen waren 2 bis 3 %, auch 4" lang, und gleich dem Blumens kelche und Eperstocke mit kurzen und dunnen Bars chen besett; doch war der lettere starter damit versehen, als jener. Das Blumenblatt war gelb und in fast rundlichte Lappen abgetheilt. Der mittlere Theil deffelben zeigte einen doppelten purs purfarbichten Kreiß: der außere war hie und da etwas unterbrochen, Der innere aber gemeiniglich ganz.

ganz. Ben den Blumen von der einen dieser Pflanzen war der obere Theil des äußern Kreißes nicht selten mit purpurfarbichten Härchen besetzt. Die Staubfäden waren in der Mitte purpurfarbicht, unten und oben aber hochgelb; die daran besindlichen Jaare ziemlich lang und purpurfarbicht, die obersten der dren kürzern Staubfäden ausges nommen, die ins weißlichte sielen. Die Kölbchen blaßgrünlicht, und der Saamenstaub, wie ges wöhnlich, pomeranzengelb. Der Eperstockrundslicht; der Stiel blaßgrün, oben aber purpurfarbicht und mit einem grünlichten Stigma versehen.

Eben derselben Bergleichung mit ihrer Mutter und Baterpflanze.

Stengel: långere, nicht so tief gestreifte und geschlankere, als ben 2; aber kürzere, mehrere, tiefer gestreifte und steisere, als ben 3. Der Winkel, unter welchem die Seitenstengel aus dem Hauptsstengel ausgehen, etwas spiziger, als ben 2, aber doch nicht so spiziger, als ben 3. Der Ursprung der Seitenstens gel und Leste in einer größern Entsernung von der Wurzel, als ben 2; aber in einer kleinern, als ben 3.

Blåtter: schmalere, an der untern Seite wend ger haarichte, mit tiefern und größern Kerben, und kurzern, auch nicht so dunkelpurpurfarbichten Stielen, als ben 4; aber breitere, nicht so ganz

glatte

glatte und ungestielte, mit weniger ties fen und kleinern Kerben, auch weit mehr purpurfarbichten an den Haupes nerven und Stengeln, als ben A.

Blumenstielchen: långere und dickere, als ben ?; aber kurzere und dunnere, als ben ?. Die Härchen, womit die Stengel, Blumenstielchen, Relch und Sperstock bes sext sind, etwas dunner, aber ordentlicher ausgetheilt, als ben so aber doch nicht so dunn und regelmäßig, als ben ?.

Blumen: weniger aus einem Punkte ausgehens de und weiter von einander entfernte, als ben 2; aber mehr aus einem Punkte ausgehende und näher ben einander stes hende, als ben I.

Blumenfeld: größerer, mit breitern Einschnitten, als ben ?; hingegen kleinerer, mit schmas

lern Einschnitten, als ben 7.

Blumenblatt: leichter abzulösendes und größeres, mit rundlichtern Lappen, als ben L; aber schwerer abzulösendes und kleineres, mit nicht völlig so rundlich-

ten Lappen, als ben 7.

Staubfaden: langere, mit langern Haaren, als ben &; aber kurzere, mit kurzern Haaren, als ben A. Der obere Theil der zwen langern Staubfaden auf eisne größere Weite von Haaren ents bloßt, als ben &; aber auf eine kleinere, als ben A.

Piffill:

Pissil:

rundlichterer, mit nicht so feinen Härzchen besetzer Everstock, als ben &; hingegen weniger rundlichter, mit zarztern Härchen, als ben A. Der Stiel nicht ganz grünlicht, sondern oben purzpurfarbicht und länger, als ben &; aber auch nicht ganz purpurfarbicht, sondern unten blaßgrünlicht, und kürzer, als ben A. Das Stigma zwar nicht so kolbicht, als ben &, aber doch etwas kolbichter, als ben A.

Die meisten dieser Pflanzen hinterließen ganz deutliche Spuren einer ganzlichen Unfruchtbarkeit; doch seste die im Scherben besindliche hie und da einige Rapseln an, die nach erfolgter Reise an Größe die von 2 noch etwas übertrasen, aber, so viel ich bemerkte, keinen vollkommenen Saamen enthielten. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten diese halb befruchteten Kapseln ihren Ursprung von den natürlichen genommen, die zu gleicher Zeit und nächst ben ihr in der Blüte gestanden sind.

vi. Vers.

Verbafe. Blattar. fl. flav. 2.

Verbasc. nigrum. o.

Den 17ten Marz 1764 wurde eine Rapfel voll dieser Saamen in ein Missteet gesäet. Sie giengen sehr spät, nämlich erst den 27sten Män auf, und den 30sten Jun. wurden sieben von den jungen Pflanzen in Scherben versetzt. Als sie im

Ders

darauf folgenden Jahr gegen das Ende des Jun. insgesamt zu blühen angefangen: so zeigte sich zwischen ihnen und denen vom vorhergehenden umgekehrten Vers. S. 6. kein wesentl ir Untersschied; blos die Blätter waren etwa umpfer, und der untern ihre Stiele gemeiniglich zu benden Seiten oberhalb, nach der Art der I, mit einie gen abgesonderten Fortsähen von der Blättersubsstanz, gleichsam wie mit kleinen Flügeln verschen. Ubrigens war an ihnen ebenfalls fast gar keine Spur von halbbesruchteten Kapseln zu sinden.

VII Bers.
Verbasc. Blattar. fl. flav. 2.
Verbasc. phoenic. 7.

Es giengen von den Saamen, die aus einer von diesem Versuche erhaltenen Rapsel genome men, und den sten April 1764 in ein Mistbeet gefäet worden, innerhalb vierzehen Tagen die meisten auf. Ich versetze ben 23sten Man funf Diefer jungen Pflanzen ins Land, und eine in Scherben. 20m 5 : 10ten Jul. fiengen sie alle an zu bluben. Man sah zwischen ihnen und denen vom umgekehrten Versuche (zwent. Forts. S. 31. 6. 5.) nicht den geringsten Unterschied. Dur ben einer einigen von ihnen fiel die Karbe der Blus men ins ftrohgelbe, und zeigte fast gar feine Spur von der violetten Karbe der Vaterpflanze. Sie festen auch, wie die erst angezeigten, hie und da einige Kanseln an, die an Große denen von ? ziemlich benkamen, aber keine befruchtete Saas men enthielten. S. 9.

VIII. Bers.

Verbasc. Lychnit. fl. alb. 2. Verbasc. Blattar. fl. flav. o.

Non einer kleinen Anzahl Saamen, Die ich aus verschiedenen von diesem Versuche erhaltenen Kapseln genommen, und theils den 17ten Marz, theils den sten April 1764 in ein Mistbeet gefaet hatte, giengen bereits innerhalb zehen Tagen nicht wenige auf. Ich versetzte den 23sten Man funf junge Pflanzen ins Land, und zwen in Scherben. Jene kamen noch in eben demselben Sommer, diese aber erft in dem darauf folgenden gur Blute. Die größte Hohe von einer ins Land versetten Pflanze betrug nach erreichter ganzlichen Bollkommenheit 5'/ 6". Die Blatter waren ziemlich glatt, nach Proportion schmaler, långer, und mit größern, rundlichtern und tiefern Rerben versehen, als ben ?; aber breiter, furzer, und in kleinere, etwas svikigere und nicht so tiefe Rer: ben eingeschnitten, als ben J. Der größte Durche messer des Hauptstengels betrug ungefehr i". Die Ungahl der Stengel belief fich ben einer Pflan: ze von mittlerer Große auf zwen und vierzig. Die Scitenstengel waren ziemlich geschlank, und nach Proportion um ein merkliches langer und dunner, als ben 2, aber auch kurzer, dicker und steifer, als ben %. Einige der größten hatten 2', 3" in Saupt : und Seitenstengel waren der Länge. fast gang glatt, mit keinen sonderlich tiefen Streis fen und Furchen durchzogen, und hie und da ets was

mas purpurfarbicht unterlaufen. Die Entfers nung der Blumen untereinander war größer, als ben &, aber geringer, als ben &, und die mitte Iere Ungahl ber zu einem jeden Buschelchen gehos rigen Blumen belief sich auf dren bis vier, und die geringste auf zwey. Die Blumenstielchen waren 2 ? 3 2 '' lang, und, wie der Stengel, Blumenkelch und Enerstock mit sehr garten, turs sen und dunnen weißlichten Wollenharchen besett. Das Blumenblatt war gelb und in umgekehrt enformige Lappen abgetheilt. Der mittlere Theil Desselben zeigte in der Gegend der dren furgern Staubfaden einige purpurrothe garte Streifen pon ungleicher Lange, die mit Haaren von gleis cher Karbe besett waren, und sich gegen die Laps pen hinzogen. Die Staubfiden waren größten: theils blaßgrungelblicht und mit ziemlich langen, Dichten und folbichten Haaren bekleidet. Die ju oberft und unterft an dem furzeften Staubfaden ftes hende Haare maren nebst benen, die an der untern Seite der vier übrigen fagen, weißgelblicht, die mittlern hingegen von jenem und die von der obern Seite ber lettern fielen ins purpurfarbichte. Die Rolbchen waren blaggrunlicht. Der Enerstock oval; der Stiel größtentheils blagpurpurfarbicht, unten aber blaßgrun, und mit einigen wenigen turzen Sarchen besetz; das Stigma grunlicht.

Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter = und Vaterpflanze.

Stengel! Siehe oben die Besthr.

Blumenstelchen: långere und dickere, als ben ?, aber fürzere und dünnere, als ben ?. Die Härchen, womit die Stengel, Blus menstielchen, Kelch und Eperstock bestekt sind, etwas dünner, aber ordents licher ausgetheilt, als ben ?, aber doch nicht so dünn und regelmäßig, als ben ?.

Blumen: weniger aus einem Punkte ausges hende und weiter von einander entferns te, als ben 2, aber mehr aus einem Punkte ausgehende und näher ben eins

ander stehende, als ben 7.

Blumenkelch: größerer, mit breitern und lans gern Einschnitten, als ben 2; aber kleinerer, mit schmalern und kurzern

Einschnitten, als ben J.

Blumenblatt: leichter abzulösendes und größeres, mit viel rundlichtern Lappen, als ben 2; hingegen schwerer abzulösendes und kleineres, als ben I, mit keinen runs den, sondern umgekehrt ensörmigen Lappen. Un Farbe etwas blaßer, als ben I; an 2 hingegen weißlicht.

Staubfaden: langere und dickere, mit größern Kölbchen, als ben &; aber kurzere und Buns

dunnere, mit kleinern Kölbehen, als ben &. Die daran befindlichen Haare langer, folbicht und größtentheils blaße purpurfarbicht; ben 4 hingegen durche gehends weißgelblicht, fürzer, und ohne Kolben; und ben o dunkelpur: purfarbicht, långer und mit starken Rolben versehen.

a Pistill:

rundlichterer und nicht so wollichter Eperstock, als ben 4; aber langliche terer und nicht so glatter und kahler, als ben 7. Der Stiel långer und ges rader ausgestreckt, mit einem weniger folbichten Stigma, als ben 9, aber kurzer und nicht so ganz gerade ausges streckt, mit einem folbichten Stigma, als ben 7; an Farbe größtentheils blaßpurpurröthlich, ben & hingegen blaßgrünlicht und ben of dunkelpurpurs farbicht.

Es war ben allen denjenigen Pflanzen, die ins Land versett worden, nicht die geringste Spur von einer auf die Blute erfolgten Befruch: tung zu finden; die im Scherben befindliche, und in der Nachbarschaft der naturlichen gestandene aber hatte hie und da einige Rapfeln angeset, Die an Große denen von & fast gleich kamen, aber keinen einigen auten befruchteten Saamen ent

hielten.

J. 10. IX. Vers.

Verbasc. Blattar. fl. flav. 2. Verbasc. Lychnit. fl. alb. 7.

Den 25sten April 1764 wurde eine kleine Anzahl dieser Saamen in ein Mistbeet gesäet. Die jungen Pflänzchen kamen erst nach vier Woschen zum Vorschein. Ich versetzte den 25sten Iun. vier derselben ins Land, und vier in Scherben. Sie zeigten sich erst in dem darauf folgenden Jahr in der Blüte. Es war zwischen ihnen und denen vom vorhergehenden umgekehrten Versuche s. 9. nicht der geringste Unterschied wahrzunehmen.

X. Vers.

Verbafc, nigrum, ?. Verbafc. Thapf. 7.

Von diesen aus verschiedenen Rapseln genommenen und theils den 17ten Mårz, theils den 5ten Upril 1764 in ein Mistbeet gesäeten Saamen giengen in einer Zeit von etlichen Wochen wiele auf. Ich verseste den 22sten May von diesen jungen Pflanzen sechs ins Land, und drey in Scherben. Iene kamen vom 31sten Iul. bis zum 4ten Oct. alle nach einander zur Blüte, diesse aber siengen erst das darauf folgende Frühjahr an zu blühen. Die größte Höhe von einer ins Land versesten Pflanze mittlerer Größe betrug 5', 6", und von einer andern etwas vollkommenern 7', 4". Die Blätter waren durchgehends mattzgrün, und besonders an der untern Fläche ganz wols

wollicht anzufühlen, an Gestalt breit lanzenfor: mig, ziemlich runglicht, und in feine sonderlich tiefe Rerben eingeschnitten. Die untersten hatten jum Theil mahre Stiele, beren untere Seite ets was flacher, als ben 2, aber hingegen auch erhabener, als ben &, war; ben den meisten von ihnen aber lief die Blattersubstanz noch in Gestalt eines fehr schmalen und dunnen Saums langst an Dem Stiel bis an den Grund hinunter. Die mitte Iern Blatter hingegen waren mit keinen eigentlis chen Stielen, sondern bis an den Brund bin mit einem ziemlich breiten Saume versehen, ber einis germaßen nach Urt der I ben den allermeisten noch unter ihrem Unfake in Gestalt kurzer Alugel an dem Stengel fortlief. Die Hauptrippen der Blatter nebst den Stengeln spielten ins purpurs farbichte. Die Stengel waren stark gestreift, und besonders an ihrem untern Theil mit schars fen Ecken versehen, auch durchaus mit einer ziems lich merklichen Wolle besetzt, und nach Propors tion viel dicker und steifer, als ben 2. Die uns tern Blumen stunden noch in einer ziemlichen Ents fernung von einander, und waren auch in dieser Gegend noch mit Blattern bekleidet; sie trafen aber in ihrem weitern Fortgange bald so nahe zus sammen, daß sie, ohne dem Stengel eine Bloße zu geben, einander allenthalben berührten, und ihre Blatter in gang unmerkliche Schuppen vers wandelten; doch entfernten sie sich gegen das auß serste Ende der Stengel auch wieder ein wenig von einander. Die Seitenstengel waren ziemlich lana

lang und ohne Aeste; die längsten derselben hats ten 3' in der Lange. Die Anzahl der Seitenstengel, den Hauptstengel mit eingerechnet. belief sich auf drenzehen bis achtzehn, und die mittlere Unzahl der zu einem jeden Buschelchen gehörigen Blumen auf zehn bis funfzehn, und die geringste auf vier bis fechs. Die Blumenstielchen waren 1:3" lang, und mit einer ziemlich dichten weiß: lichten Wolle überzogen. Die Einschnitte Des Blumenkelche langenformig und an ihrer außern Fläche mit einer eben so dichten Wolle versehen. Das Blumenblatt gelb, mit umgekehrt enformis gen Lappen, und an seiner Unterfläche, besons ders in der Gegend der kurzen Blumenrohre mit feinen weißlichten Wollenharchen besett. Bon einem purpurrothlichen Kreise, womit die Blus men der 2 bezeichnet sind, war ben einigen dies fer Pflanzen nicht die geringste Spur, ben andern aber nur etwas weniges davon zu sehen. Staubfaden waren bochgelb, und an ihrer obern Seite in der Mitten purpurfarbicht; die meisten der daran befindlichen Haare von einer etwas blagern Karbe, die untersten an allen, und die oberften an den dren furgern Staubfaden ausges nommen, die insgesamt ins weißlichte fielen. Die untere Seite der zwen langern Staubfaben war gang fahl. Die Kolbchen hatten eine gruns lichte Karbe. Der Eperstock war enformig, und gang dicht mit weißlichter Wolle bedeckt; Der Stiel blaggrunlicht, an seiner untern Balfte mit garten 28 4

weißlichten Haaren versehen, an der obern aber ganz kahl; das Stigma rundlicht.

- Sben derselben Vergleichung mit ihrer . Mutter = und Vaterpflanze.
- Stengel: wenigere, kurzere, dickere und steisere, als ben &, aber mehrere, langere, dunnere und geschlankere, als ben A. Der Ursprung der Seitenstengel in einer größern Entfernung von der Wurzzel, als ben &, aber in einer kleinern, als ben A.
- Blåtter: größere, weniger runzlichte, stumpseze, viel wollichtere und von einer mattern Farbe, als ben 2, aber kleinere, runzlichtere, schmalere, spizigere, ben weitem nicht so wollichte und von einer frischern Farbe, als ben 7; die unterssten mit Stielen versehen, zwar mit nicht so langen, als ben 2, an 7 hinz gegen alle ohngestielt.
  - Blumenstielchen: kürzere, dickere und viel haas richtere, als ben &; aber långere, dünnere und ben weitem nicht so wollichste, als ben I.
  - Blumen: näher ben einander stehende, als ben 2, aber weiter von einander entfernte, als ben %.
  - Blumenkelch: haarichterer, mit breitern Eins schnitten, als ben &; aberweniger wols lichter,

lichter, mit schmalern Einschnitten, als

beno.

Blumenblatt: größeres, etwas blageres, mit rundlichtern Lappen, als ben 2; aber fleineres und hochgelberes, mit nicht fo rundlichten Lappen, als ben J. Lane gere, weitere und steifere Blumenrohre, als ben & , aber fürzere, engere und zartes re, als ben J. Die untere Rlache des Blumenblatts mit garten und furgen Wollenharchen überzogen, ben & hin: gegen ganz glatt. und ben I sehr merk: lich wollicht.

-Staubfaden: långere, mit långern, aber nicht fo dicht stehenden Haaren, als ben ?: hingegen fürzere, mit fürzern und dich ter stehenden Haaren, als ben %. Eben diese Haare größtentheils blaß: purpurfarbicht, ben 4 hingegen dun= kelpurpurfarbicht, und ben on weiße

licht.

Pistill: rundlichterer, größerer und ungleich wollichterer Enerstock, als ben 2; aber etwas weniger rundlicht, kleiner, und nicht so wollicht, als ben 7. Der Stiel unten etwas haaricht; ben 2 hingegen gang glatt, und ben of unten mit zieme lich vielen Haaren besetzt.

Un allen den ins Land versetzten Pflanzen war unter so viel tausend Blumen keine Spur von einer befruchteten Rapsel zu finden; da hins

23 5

gegen die im Scherben befindliche, ohne Zweifel, weil sie in der Nachbarschaft der natürlichen gesstanden, eine Menge ganz kleiner Kapseln ansetzten, die zwar reif wurden, aber keinen guten Saamen enthielten.

S. 12. Xl. Bers. Verbasc. Thaps. 2. Verbasc. nigrum. 2.

Die aus diesem Versuche erhaltene und aus zwen verschiedenen Rapseln genommene Saamen, die von einer jeden besonders, theils den sten, theils den 25sten Apr. 1764 in ein Mistbeet ges faet worden, giengen in einer Zeit von dren bis vier Wochen glucklich auf. Ich verfeste vom 23sten Man bis jum 25sten Jun. sechs dieser juns gen Pflanzen ins Land, und vier in Scherben. Sie kamen insgesamt erst in dem darauf folgenden Sommer zur Blute. Es war zwischen ihnen und denen vom vorhergehenden umgekehrten Versuche kein wesentlicher Unterschied zu entdecken; nur schienen die Blatter ben einigen Diefer Pflanzen von einer derbern und steifern Substanz zu senn, als jener ihre; fo, daß man wohl sieht, daß dies fer Umstand seinen Grund in keiner wesentlichen Verschiedenheit der Natur der einen Art von der Natur der andern, sondern in einer bloß zus fälligen Urfache haben muß.

N. 13. XII. Bers. Verbasc. phlomoid. 2. Verbasc. nigrum. 7.

Ich versette den 16ten Jul. 1764 zwo aus Diesem Versuche erzogene Pflanzen in Scherben. Sie fiengen fast zu gleicher Zeit mit den vorhers gehenden erft in dem darauf folgenden Sommer an zu bluben. Die unterften Blatter hatten mabe re Stiele: denn die Blattersubstanz setzte an dens felben noch weit von ihrem Unsake gleichsam auf einmal ab, und lief nur in Geffalt eines sehr schmalen und kaum merklichen Saums långst an Dem Stiel hinunter; Die mittlern Blatter hinges gen saffen schon ohne Stiel an dem Stengel auf, ohne jedoch mit ihrer Substanz unter der Gestalt eines Flügels an demfelben fortzulaufen. Der Rand der Blätter war in mehrere und merklichere Rerben eingeschnitten, als ben 2, doch aber auch nicht in so viele und kleine, als ben J. Uebris gens waren sie insgesamt mattgrun, ganz wollicht anzufühlen, daben ziemlich runzlicht und von eis ner breit lanzenformigen Gestalt. Die Stiele und Hauptrippen der größern Blatter, nebst dem untern Theil des Stengels spielten ins purpur: farbichte. Die untere Fläche der Hauptrippen war erhabener, als sie ben & zu senn pflegt, aber doch nicht so sehr, als ben &. Der Stene gel war etwas stark gestreift, nach Proportion dunner, geschlanker, und durchaus mit einer ziems lich merklichen, wiewohl noch lange nicht so diche

ten Wolle besett, als ben 2. Die Blumen stuns den zwar etwas näher, als an I, aber doch nir: gends so dicht bensammen, daß sich der Stengel nicht hie und da zwischen ihnen ganz bloß gezeigt hatte. Die mittlere Ungahl der zu einem jeden Bus schelchen gehörigen Blumen belief sich auf acht bis gehen. Die Blumenffielchen waren 2 bis 2,111 lang, und nebst dem Blumenkelche mit einer ziemlich dichten und weißlichten Wolle überzogen. Die Ginschnit te des Blumenkelche lanzenformig. Das Blumenblatt gelb, mit långlichtrunden Lappen, und an feiner untern Rlache, besonders in der Gegend ber furgen Blumenrohre, mit fehr feinen, aber noch fürzern und dunnern weißlichten Wollenhars chen besetzt, als ben den Pflanzen der benden vorhergehenden Versuche (6. 11 und 12.) In der Mitte der Blume zeigte sich ein blaßpurpurrothe licher Kreis. Die Staubfaben waren hochgelb, und an ihrer obern Seite in der Mitten purpur farbicht; die daran befindlichen Haare größten theils blafviolet oder purpurfarbicht, die unters sten an allen und die obersten an den dren kurzern Staubfaden ausgenommen, die ins weißgelblichte fielen. Die untere Seite der zween langern Staubfaden war fast gang kahl. Die Rolbchen blaßgrunlicht. Der Eperstock ben nahe walzens formig, und ganz dicht mit weißlichter Wolle bes Deckt; der Stiel blakgrunlicht, und gegen den Ens erftock hin mit garten weißlichten Saaren verses hen. Das Stigma jog sich mit seiner Substanz, nach Art der 2, zu benden Seiten ein wenig an dem Stiel hinab. Gben

Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter- und Vaterpflanze.

Siehe die Vergleichung ben den Pflanzen des X. Vers. die aber durchgehends nach dem umgeskehrten Verstande zu nehmen. Ueberhaupt ershellet aus der ganzen Beschreibung, daß diese Vaskartgattung von den Pflanzen der benden vorshergehenden Versuche (S. 11 und 12.) nicht viel, und zwar blos darinn unterschieden ist, daß sie etwas breitere, spisigere und merklicher eingekerbste Vlätter hat, etwas größere und nicht völlig so dicht an einander stehende Vlumen, mit länsgern Vlumenstielchen und rundlichtern Lappen trägt, als jene, und daß sich noch außerdem die Stigmasubskanz zu benden Seiten an dem Stiel ein wenig herabzieht; welches ben den andern nicht geschieht.

Sie setzen bende eine Menge kleiner Rapseln an, die an Größe denen von I benkamen, die von g. 11 und 12. aber darinn noch übertrafen. Es sprangen auch dieselben nach erfolgter Reise auf, enthielten aber, wie es schien, keinen einis gen guten Saamen.

> S. 14. XIII. Vers.

Verbasc. Phlomoides. 2. Verbasc. Lychnit. fl. alb. J.

Die Aussaat der von diesem Versuche erhaltenen und aus verschiedenen Kapseln genommes nen Saamen geschah theils den 17ten Marz, theils

den sten April 1764. In einer Zeit von zehen bis funfzehn Tagen gieng eine genugsame Unzahl Derfelben auf. Ich versette den 22sten Man vier Dieser jungen Pflanzen ins Land, und eine in Scherben. Sie kamen alle erst in dem darauf folgenden Jahr zur Blute. Die Blatter Diefer Pflanzen waren breit lanzenformig, blaß , oder mattarun, ohngestielt, und auf benden Seiten ziemlich wollicht anzufühlen. Sie liefen mit ih rer Substanz noch unter ihrem Unsake gemeinias lich etwas weiter an dem Stengel hinunter, doch ben weitem nicht so stark, als ben 2. Ihre Uns zahl war beträchtlicher, die Entfernung von eins ander hingegen geringer, als ben J. Die Haupts rippen der untersten spielten ein wenig ins purpurs farbichte, welches sie von der I, an der sie ebens falls zuweilen rothlich gefärbt sind, angenommen haben. Die Blumen stunden allenthalben noch in einer so weiten Entfernung von einander, daß sich der Stengel immer noch hie und da zwischen ihnen zeigte. Die mittlere Anzahl der zu einem jeden Buschelchen gehörigen Blumen belief sich auf sechs bis acht, oder noch auf etwas weniger. Die Blumenstielchen waren 2 bis 23" lang, und also hierinn von 2 und 3 wenig unterschieden. Der Blumenkelch hatte etwas breite lanzenformis ge Einschnitte. Das Blumenblatt war blaggelb und in länglichte oder ovale Lappen abgetheilt. Die Staubfaden blaßgelb, und die an ihnen bes findlichen Haare weißgelblicht; die untere Seite der zwen langern, nach Art der 2, ganz kabl,

die obere aber fast nach der ganzen Länge hin mit Haaren besetzt. Der Eperstock sast ensowing und ganz dicht mit einer gelblichtweißen Wolle bekleizdet; der Stiel blaßgrünlicht und nächst an dem Eperstocke mit zarten weißlichten Härchen versezhen; das Stigma zog sich, nach Art der 4, mit seiner Substanz zu benden Seiten ein wenig an dem Stiel hinab. Ueberhaupt kamen diese Pflanzen, was die Gestalt, Lage und Größe ihrer Blumen anbetrift, mit denen vom vorhergehens den Versuche (§. 13.) ziemlich überein.

Eben derselben Vergleichung mit ihrer Mutter = und Vaterpflanze.

Stengel: dunnere, geschlankere und weniger wollichte, als ben &; aber dickere, und steisere, mit einer dichtern, doch nicht völlig so weißlichten Wolle, als ben A. Mehrere und längere Seitensstengel, als ben &, aber wenigere und kürzere, als ben A.

Blåtter: kleinere, schmalere, dunkelgrünere und weniger wollichte, mit größern und merklichern Kerben, als ben 2; hingegen größere, breitere, mattgrünere und viel wollichtere, mit kleinern und nicht so tiefen Kerben, als ben 7.

Blumenstielchen: dunnere und mit einer nicht so dichten Wolle besetzte, als ben 2; aber dickere und wollichtere, als

ben J.

Blumen:

Blumen: etwas weiter von einander entfernte, als ben 2; aber etwas naher benfam:

menstehende, als ben ?.

Blumenfeld: fleinerer und nicht so wollichter, mit schmalern und spißigern Einschnitz ten, als ben ?; hingegen größerer und wollichterer, mit breitern und stumpfern

Einschnitten, als ben 7.

Plumenblatt: fleineres und von einer etwas blagern Farbe, mit schmalern und långe lichtern Cappen, als ben 2; aber größeres, mit breitern und rundlichtern Lappen, als ben 7; kurzere, engere und zartes re Blumenröhre, als ben ?, aber lans gere, weitere und steifere, als ben %.

Staubfaden: fleinere, dunnerere und blaggelbere, als ben ?; aber größere, dickere und stårker gefärbte, als ben J. Die an ihnen befindlichen Haare zeigten in allem und auch in Ansehung ihrer Farbe das

Mittel zwischen 2 und 7.

walzenförmigerer und kleinerer Epers Wistill: stock, als ben ?; aber enformigerer und größerer, als ben 7; der Stiel mit seinem Stigma furger und dunner, als ben 2, aber långer und dicker, als ben J; das Stigma auf benden Seis ten ein wenig abwarts gezogen, ben & hingegen sehr stark, und ben og gar nicht.

Diese Pflanzen stunden alle in der Nachbareschaft der natürlichen, und gaben ohne Zweisel auch daher viele Kapseln, die an Größe denen von Afast gleich kamen, und zuweilen einen dem Ansehen nach befruchteten vollkommenen Saamen enthielten.

Die Erzeugung dieser und der vorhergehens den Bastartgattung (s. 13.) habe ich der Ges fälligkeit meines lieben Bruders, des Medic. Licent. Christoph Eunrad Kölreuters zu danken, der in meiner Abwesenheit die Vereimigung der natürlichen auf mein Anrathen mit aller erforderz lichen Behutsamkeit in Sulz am Neckar bewerks stelliget hat.

S. 15. XIV. Werf. Verbasc. Thaps. 2. Verbasc. Lychnit. sl. alb. 7.

Diese aus einer Kapsel genommene, und theils den 17ten Marz, theils den 5ten April 1764 in ein Mistbeet gesäete Saamen giengen inners halb zehen bis funfzehn Tagen auf. Ich versette vom 15ten bis zum 23sten Man sechs junge Pflanzen ins Land, und eine in Scherben. Sie sienz gen alle erst in dem darauf folgenden Jahre an zu blühen. Der ganze Unterschied zwischen diesen Pflanzen und denen vom vorhergehenden Versuche (S. 14.) bestund hauptsächlich darinn, daß die gegenwärtigen etwas schmalere und in weniger merkliche Kerben eingeschnittene Blätter, kürzere Blumenstielchen, kleinere und noch etwas blaßere Blumenstielchen, kleinere und noch etwas blaßere

Blumen, mit schmalern und länglichtern Lappen und einem rundlichten Stigma hatten. Sie setz ten auch, wie die vorigen, hie und da kleine, aber, wie es schien, ganz leere Kapseln an.

Verbasc. Lychnit. fl. alb. 2.

Verbasc. Thaps. 7.

Die von diesem Versuche erhaltene und aus versschiedenen Kapseln genommene Saamen wurden theils den Izten März, theils den Iten April 1764 in ein Mistbeet gesäet. Sie giengen in einer Zeit von zwen bis dren Wochen auf. Ich versetze vom 10 : 23sten Man acht dieser jungen Pflanzen ins Land. Sie siengen erst in dem darauf folgenden Jahr vom 12 : 18ten Jun. an zu blühen, und es zeigte sich alsdenn, daß sie mit denen von vorherges henden umgekehrten Versuche (§. 15.) in allen Stüschen völlig überein kamen, ausgenommen, daß die Blumen an einer derselben in der Mitten eine weißlichte und nur gegen dem Rand hin eine blaßs gelblichte Farbe angenommen hatten.

s. 17. XVI. Vers.

Verbafc. Lychnit. fl. alb. 2. Verbafc. Lychnit. fl. flav. 2.

Vier aus diesem Versuche erzogene Pflanzen, die in Ansehung der Farbe ihrer Blumen zwischen 4 und I das Mittel hielten, bewiesen durch die ganzliche Venbehaltung ihrer gewöhnlichen Fruchtbarkeit

barkeit zur Genuge, daß die benden naturlichen. aus denen sie entstanden, dem wesentlichen nach feineswegs von einander unterschieden sepn muß fen. Es ist demnach eine von der andern nur als eine bloße, und zwar naturliche und beständige Barietat anzusehen: Denn sie wachsen bende in ber Gegend von Calw gleich fark, und oft kaum einen Schuh weit von einander, und schlagen, so viel ich bisher an benen gesehen habe, die ich in einer beträchtlichen Ungahl schon seit vier Jahren her in einem Grund und Boden und unter eis nerlen Umständen erzogen, nicht aus der Urt. Ich getraue mir nicht, die wirkende Urfabe dieser kleie nen Verschiedenheit anzugeben; nur so viel will ich noch melden, daß es große Bezirke giebt, wo man nur die mit weißen Blumen gang allein zu fes hen bekommt.

> s. 18. XVII. Vers.

Verbasc. nigrum. 2. Verbasc. Lychnit. sl. flav. 7.

Ich erzog von diesem Versuche vier Pflanzen. Es war zwischen ihnen und denen vom III. Vers. S. 4. nicht der geringste Unterschied zu sinden, außer, daß die Farbe ben den Vlumen der gezenwärtigen etwas höher, als ben jenen, auszgefallen.

S. 19. XVIII. Vers.

Verbasc. Blattar. fl. flav. 2. Verbasc. Lychnit. fl. flav. 7.

Es hatte mit sechs aus diesem Versuche erz zogenen Pflanzen in Unsehung der Farbe ihrer Blumen eine gleiche Bewandniß, wie mit den vorhergehenden; im übrigen kamen sie mit den Pflanzen des IX. Vers. S. 10. und mit denen vom umgekehrten VIII. Vers. S. 9. in allen Stücken, und unter andern auch darinn überein, daß sich ben nicht wenigen derselben das Blumenblatt ofs ters an sehr vielen Blumen schon ablösete, ehe sie sich noch geöffnet hatten.

## S. 20.

Da die durch die Runft fruchtbar bewirkte Ver: mischung unserer funf einheimischen Gattungen Wollfraut so glucklich und sicher von statten ges gangen: so entstehet billig die Frage; ob nicht etwan auch eine oder die andere dieser hier bes schriebenen Bastartpflanzen in der Wildniß, wo Die Natur ganglich sich selbst überlaßen ist, schon bismeilen entstanden sen, oder, wenn sich dieser Zufall noch niemals ereignet haben follte, worinn Denn eigentlich die wahre Hindernif liege, die der naturlichen Erzeugung derfelben durch fo viele taus send Jahre hindurch bis auf den heutigen Tag immer im Wege gestanden? Was den erstern Punkt betrift: so findet sich weder in den Schrifs ten der Alten, noch in den Werken der neuern Arauters

Kräuterverständigen, irgend eine Beschreibung eis ner solchen in der Wildniff angetroffenen Bastart: vflanze aus diesem Geschlechte, woran man eine oder die andere der hier vorgetragenen zuverläßig erkennen konnte; denn zu geschweigen, daß es hier ohnehin an einer hinlanglichen Unzeige solcher Merkmale fehlt, wodurch sich die mittlere Natur einer Pflanze von dieser Art verriethe, so ist des wesentlichen Unterscheidungscharakters, der doch einem jeden so gleich in die Augen hatte fallen mußen, ich menne der ganglichen oder zum wenige sten sehr merklichen Unfruchtbarkeit nirgends nur mit einem Wort gedacht. Der weltberühmte Ritter, Carl von Linnee, giebt uns zwar in einer feiner akademischen Abhandlungen\*) eine kleine Nachricht von einem Baftartwollkraut, bas im botanischen Garten zu Upfala aus dem Verbasc. Lychnit. 2 und Verbasc. Thaps. on, die bende feit vielen Jahren her in einem Beete benfammen gewesen, von sich selbst entstanden, und seiner Mennung nach eben diejenige Gattung gewesen senn soll, die Joh. Bauhin vom Agerius auf: getrochnet zugeschickt bekommen, und in seiner Hist. Pl. p. 856. unter dem Namen: Verbafcum angustifolium, ramosum, flore aureo, folio crassiori, angeführt hat. Ungeachtet es nun zu wunschen gewesen ware, daß uns der Herr von Linnee eine umständlichere und mehr nach der Natur, als nach seiner abentheurlichen und wider alle

<sup>\*)</sup> Amoenit. acad. Vol. VI. Holm. 1763. p. 293.

alle Erfahrung laufenden Theorie von der Genes ration gemachte Beschreibung davon geliefert hats te: so zweisie ich dennoch an dem von ihm anges gebenen Ursprung diefer Pflanze keineswegs, und zwar hauptsächlich deswegen nicht, weil er aus: drucklich sagt, daß sie keinen Saamen gegeben habe. Allein es ist vors erste noch lange nicht erwiesen, ob die Algerische Pflanze von der name lichen Art, und, was noch mehr ist, auch eine wirkliche Baftartpflanze gewesen; zwentens fragt es sich noch, wenn man auch alles dieses zugeben wollte, ob nicht zu der Erzeugung der Agerischen Pflanze fo wohl, als der Linnaischen, irgend ein besonderer Umstand Unlaß gegeben, der sich ben der sich selbst überlaffenen Natur vielleicht niemals zu ereige nenpflegt. Bon jener läßt sich überhaupt nicht viel fagen, weil es uns an einer nahern Nachricht von dem Geburtsorte und der eigentlichen Bes Schaffenheit des Grunds und Bodens mangelt, in welchem die Mutter ; oder Vaterpflanze dieses vermeintlichen Bastarts aufgewachsen; ben Dies fer aber hat man alle Urfache zu vermuthen, daß verschiedene widernaturliche Umstände, die in der Wildnis nicht vorkommen, ihre Erzeugung mos gen veranlaßt haben. Ich finde ben dem zwens ten Punkte der obgedachten Frage, den ich nun zu erörtern gedenke, die beste Belegenheit, mich hieruber eines nahern zu erklaren. Wenn ich meine Leser aus neuern, unzähligemal wiederhole ten, Beobachtungen versichere, daß die Insekten fast ben allen mir bekannten Sattungen Wollkraut. und

und vorzüglich ben dem Verbasc. Lychnit, nigr. und Blattar, zur Bestäubung das allermeiste bens tragen; wenn ich ihnen ferner melde, daß bald diese, bald jene Gattung unserer einheimischen von einer andern oft kaum einen oder etliche Schuh weit entfernt ift, und durch diese geschäfe tigen Creaturen täglich solche Vermischungen und Verwechslungen des Saamenstaubs ben ihnen bewirkt werden, woraus unter gewißen, aber in ber Wildniff nicht Statt findenden Umfranden, nothwendigerweise Bastarte entstehen mußten, und doch dem allen ungeachtet weder von mir, noch von so vielen andern Krauterkennern jemals dergleichen in einem ganz frenen Felde angetroffen worden: so wird man mit mir die weise Einrich: tung des großen Schöpfers nicht genug bewuns dern konnen, der durch ein gewisses in die Natur gelegtes Geset, das ben so mancherlen Befruche tungen auf das strengste befolgt wird, allen des nen daher zu besorgenden Unordnungen und Verwirrungen vollkommen vorgebeugt hat. Es be: steht darinn, daß ben einer zur Befruchtung hins reichenden Quantität von eigenem und fremdem Saamenstaube, wenn beede ungefehr zu gleicher Beit auf das Stigma kommen, der eigene mannliche Saame ben diesem wichtigen Geschäfte nur allein angenommen, der fremde hingegen ganzlich verdrungen, und von der Befruchtung ausges schlossen wird; eine Wirkung, die ich durch die zuverläßigsten Erfahrungen außer allen Zweifel gesett habe. Es ift dieses Geset der nabern Bermandt:

wandtschaft allem Unsehen nach von einem sehr großen Umfange in der Natur, und es grunden sich, wie es scheint, auf eben dasselbe eine Menge schon langst bekannter Erscheinungen, Die so mobil in der Chemie, als Physik, täglich vorkommen. Wie, wenn nun aber sich einmal z. B. ben dem Verbase Lychnit. der Zufall ereignete, daß die Staubkölbchen noch ungewöhnlich lange nach er: folgter Deffnung der Blumen geschioffen blieben, oder gar etwan einen unfruchtbaren Saamenstaub von sich gaben! Wurde nicht unter diesen Ums stånden, wenn demfelben die Infekten den befruch: tenden Staub von einer andern Gattung, 3. B. von dem Verbasc. Thaps noch zu rechter Zeit zutrugen, gerade folche Bastarte erzeugt werden mußen, dergleichen einer dem Herrn von Linnee in dem botanischen Garten zu Upfala aufges wachsen? Allerdings; und aus einem solchen wis Dernatürlichen Umftande, er mag nun bestanden fenn, worinn er will, und davon sich einer oder ber andere ben dem Verbasc. Lychnit. als einer im Königreiche Schweden, oder zum wenigften in ber dortigen Gegend ausländischen, und noch übers bem im Garten, und also unter einem fremden. von dem füdlichen sehr unterschiedenen Clima und in einem andern Boden erzogenen Pflanze gar leicht hat ereignen konnen, leite ich den Ursprung desselben her. Es ist ja bekannt, daß perschies dene Krankheiten, Ausartungen und Unvollkoms menheiten ben vielen unserer auslandischen Gewachse öfters keinen andern Grund haben. 3ch will

will zu näherer Bestätigung der Sache nur das Verbasc, phoenic, jum Benspiel anführen, das in vielen Ländern von Europa, und unter andern auch in Niedersachsen und Schlesien wild wachft, in unfern Begenden aber als eine ausländische Pflanze in den Garten erzogen wird. Diefes war im Jahr 1762 in Guly am Meckar, und 1763 in Calw fast die ganze Blutezeit über (zwent. Forts. S. 10 u. 11.) von der mannlichen Seite, in 216; sicht auf sich selbst, unfruchtbar; im Jahr 1764 zeigte sich die Unfruchtbarkeit so wohl an den namlichen Pflanzen, die ich aus dem Wurtembergischen mit nach Carlsruh gebracht, als auch an mehrern andern, die ich erst in eben demselben Sommer und auch das darauf folgende Jahr aus bem Saamen erzogen hatte, nur von Zeit zu Zeit, und zwar wechselsweise bald von der mannlichen, bald von der weiblichen Seite, ofters auch von benden zugleich; und manchmal waren sie hinges gen wieder auf einige wenige Tage von benden Seiten fruchtbar: zwen einige, etwas altere Pflanzen ausgenommen, die ihre ganze Blutezeit über vollkommen fruchtbar gewesen find. Wurden nicht unter einigen dieser Umstände, besonders in dem Falle, da die Unfruchtbarkeit von der mann: lichen Seite den ganzen Sommer über fortgedauert hat, lauter Baftarte erzeugt worden fenn, wenn unsere einheimischen Gattungen in ihrer Nachbarschaft gestanden waren? Daß sich dieser Zufall wirklich einmal ereignet haben muß, schließe ich daraus, weil ich im Jahr 1763 aus dem Saas € 5 men.

men, ber mir von einem meiner Correspondenten unter dem Namen: Verbasc, phoenic, jugeschickt worden, lauter folche Bastartpflanzen erhalten habe, dergleichen aus der Vermischung des phoenic. 2 mit der Blattar. fl. lut. I zu entstehen pflegen. Es giebt aber auch noch einen andern Fall, da sich das violette Schabenfraut so gar zu einer Zeit, da es von der mannlichen Seite frucht bar ift, mit einer andern Gattung verbinden kann, wenn namlich seine Staubkolbchen, wie es in un fern Gegenden , vornehmlich ben kalter Witterung, öfters geschieht, noch lange nach Eröffnung der Blumen geschlossen bleiben, und der Saamen: staub von einer andern Gattung dieses Geschlechts von den Insekten an ihrem Stigma fruhzeitig abgestreift wird; da es denn leicht möglich ist, daß in dieser geraumen Zwischenzeit der fremde mann liche Saame dem eigenen zuvor kommt, und die Befruchtung noch ungehindert bewirkt. alle diese Falle werden ben dem Verbasc, phoenic, in seinem Baterlande aller Wahrscheinlichkeit nach fo wenig, als ben unsern einheimischen vorkom men, ben dem Verbasc. Lychnit, hingegen sich aus gleichen Ursachen in Schweden gar leicht ereignen konnen. Ich glaube daher den in meiner Vorläuf. Nachr. G. 16. vorgetragenen Sat noch immer mit gutem Grunde behaupten zu kon: nen, daß ben der ordentlichen Einrichtung und gewöhnlichen Anlage, die die Natur ben dem Pflanzenreiche gemacht hat, schwerlich jemals Bastartpflanzen erzeugt worden, oder noch entstehen

stehen können. Und gesetzt, es håtte auch eins mal ein Rräuterkenner das Glück, eine wahre Bastartpslanze im freyen Felde anzutressen; so blieb alsdenn immer noch die Frage übrig, ob sich dieser Zusall auch in einer solchen Gegend zugestragen, wo die natürliche Anlage im Ganzen, weder mittelbar, noch unmittelbar, auf irgend eine Weise gestöhrt oder verändert worden: denn ein anders ist eine eigentliche Wildniß, so wie sie aus der Hand der Natur kommt, ein anders ein frenzes, aber durch Menschenhände, in Abssicht auf hunderterlen Dinge, oft sehr verändertes Feld.

Ich finde vor nothig, über verschiedene Punkste, die die Sigenschaften der erstbeschriebenen Basstarte betreffen, noch etwas weniges zu sagen.

Es ist aus der nach der Natur gemachten Beschreibung eines jeden abermals ganz klar und deutlich zu ersehen, daß ben ihnen insgesamt die mittlere Proportion durch alle, auch so gar die allerkleinsten Theile hindurch Statt gefunden; welches unter andern auch daraus erhellet, daß die aus dem II, IV, VI, VII, IX, XI, XV. Vers. erzogene Pflanzen mit denen von dem umgekehrsten der zwent, Forts. Iund IV Vers. desgl. dem III, V, VII, X, XIV, der gegenwärtigen Abhandlung dem wesentlichen nach in allen Stücken übereingeskommen, wodurch denn auch mein ehedem geäussertes Urtheil über die scheinbare ungleiche Aehnelichkeit (zwent. Forts. S. 37.) auss vollkommenste bekräftiget wird.

Die benderseitige Unfruchtbarkeit scheint in ber That eine wesentliche Eigenschaft aller Baftarte aus dem Wollfrautgeschlechte zu fenn, wenn anders die vom XIII. Berf. nicht eine kleine Ausnahme davon machen: denn, wenn die hie und da ben ihnen einzeln angetroffenen Saamen wirklich gut gewesen sind: so ware es ein sicheres Beichen, daß diese besondere Gattung von der weiblichen Seite noch einen ganz geringen Grad der Fruchtbarkeit gehabt hatte.. Vielleicht läßt sich die Sache mit der Zeit durch eine kleine Pros be ganzlich entscheiden. Uebrigens ist, wie aus der Beschreibung erhellet, fast ben allen etwas von einer halben Befruchtung vorgegangen, die aber wahrscheinlicherweise nicht vom eigenen Saa menstaube, sondern von den in der Nachbarschaft gestandenen natürlichen Pflanzen ihren Ursprung genommen.

Es hat ben nahe das Ansehen, als wenn das schnellere Wachsthum, die beschleunigte, frühere und verlängerte Blütezeit, die neuen gegen den Herbst sich zeigenden Triebe junger Stengel aus der Wurzel so wohl, als aus dem Stamme, und eine längere Dauer der Pflanze mit unter die allz gemeinern Eigenschaften der Vaskarte zu rechnen wären. Alles dieß hat noch bisher ben den meissten Bastarten aus dem Wollkrautgeschlechte, bez sonders ben den ins Land versetzen, und zwar auch ben solchen Gattungen eingetroffen, deren einheimische Mutter zoder Vaterpslanzen gemeizniglich erst im zwenten Jahre zu blühen, und nach woll-

pollbrachter Blute ganzlich abzusterben pflegen. Es ist sehr schwer, von der verstärkten Begetaztionskraft vor der Blute einen tuchtigen Grund anzugeben; hingegen ließe sich die Fortdauer ders felben nach der Blute vielleicht daraus erklaren weil sich diese Pflanzen nicht, wie die natürlichen, durch die Ernährung des Saamens erschöpfen und ausmergeln konnen. Es werden im folgen Den noch mehrere merkwurdige Bensviele hievon porfommen, die jur Befraftigung Dieses Sakes nicht wenig bentragen. Ich wollte wunschen? daß ich, oder ein anderer, einmal so glücklich ware, einen Baffart aus Baumen zu erhalten. Die in Ansehung der Benutung ihres Holzes eiz nen großen Einfluß in die Dekonomie haben. Rielleicht wurden dergleichen Baume unter ans bern auten Eigenschaften auch diese haben, daß fie, wenn die naturlichen zu ihrem volligen Waches thum 3. E. hundert Jahre nothig hatten, denfels ben schon in der Helfte dieser Zeit erreichten. Wes niastens sehe ich nicht ein, warum sie sich hierinn anders, als andere Baftartpflangen, verhalten folten.

Die Raupen, deren in der zwent. Forts. S. 40. Erwähnung geschehen, haben sich auch ben den meisten in gegenwärtiger Abhandlung beschriebenen Pflanzen in einer solchen Menge einzgefunden, daß ich viel Mühe hatte, sie vor ihrer Fresbegierde zu bewahren.

Ich war so glücklich, außer den hier vorges tragenen Bastarten, auch noch aus der wechsels; weisen Verbindung des Verbasc. Thaps. und Blattar. verschiedene junge Pflanzen zu erhalten, verlohr sie aber zufälliger Weise wieder. Indessen will ich trachten, sie nebst mehrern andern aus diesem Geschlechte, die ich noch im Vorrathe has be, ins künftige nachzuholen.

S. 21.

Ich habe in der zwent. Forts. meiner vorlänf. Nachr. S. 81. angezeigt, daß an dem S. 79 und 80 beschriebenen Bastarttabak im zwenten aufsteigenden Grade sünferlen Versuche gemacht worden. Nun will ich meinen Lesern melden, was im darauf folgenden Jahre, 1764, aus einem jeden derselben heraus gekommen.

prim. vic. propr. pulv. confp.

Ich erzog von diesem Versuche sieben Pflans zen. Sie hatten insgesamt einen noch höhern Grad der Fruchtbarkeit und noch mehr Aehnlichs keit mit der panic. als unter ihrem vorigen Zusstande.

XX. Berf.



Zehen dieser Pflanzen waren der panic. in allen Stücken bereits so ähnlich, und so fruchtbar, daß man dem äußerlichen Ansehen nach gar keinen merklichen Unterschied mehr zwischen ihnen wahrnehmen konnte. Doch zeigten sich unter ihrem Saamenstaube, vornähmlich gegen den Herbst hin, noch hie und da, unter einer großen Menge vollkommener, noch einige wenige schlechzte, leere Stäubchen.

Von den aus diesem Versuche erhaltenen Saamen gieng kein einiger auf. Man darf sich aber hierüber gar nicht wundern, da die Verbinsdung der natürlichen panic. 2 mit der ruft. Ihrters eben so fruchtlos abläuft.

XXII. Berf.



Von diesem Versuche wurden sechs Pflanzen erzogen. Ich konnte zwischen ihnen und den eins fachen aus der ruft. 2 und panic. I erzeugten Vastarten keinen merklichen Unterschied sinden.

Ich erzog hievon drey Pflanzen. Eine dersfelben war ihrer ganzen äußerlichen Anlage nach dem in der zwent, Forts. S. 16. S. 73. 2c. besschriebenen Bastart im ersten aussteigenden Grade sehr ähnlich, und hinterließ viele, aber ganz leere Kapseln. Die zwo übrigen hatten etwas wenisger Aehnlichkeit mit der panic. als die erstern, und sehten nur sehr wenige, ziemlich spisige und ebenfalls ganz leere Kapseln an. Man sieht hiersaus

aus, daß sie mit mehrern andern dergleichen Basstarten im ersten aufsteigenden Grade übereinges

kommen sind.

Es erhellet demnach aus diesem allen offen; bar, daß meine in der zwent. Forts. S. 82 2c. geäußerte Gedanken über den Erfolg dieser Versstuche vollkommen gegründet gewesen. Die weiztere Veskätigung derselben wird, in Absicht auf die nach dem XIX und XX Vers. zu erwartende Verwandlung, aus dem folgenden mit mehrerem zu ersehen seyn.

Nicot. ruft. Sem. sp. nat.

Es ist in der zwent. Forts. S. 87. zu Ende des S. 19. die Meldung geschehen, daß ich von dem ersten daselbst beschriebenen fruchtbaren Bastart Saamen eingesammlet håtte, in der Hossinung, mit der Zeit Pflanzen daraus zu ershalten, die der rust. noch ähnlicher, als zuvor, senn, und, wo nicht alle, doch größtentheils eizne eigenthümliche Fruchtbarkeit, und zwar in eiznem nicht geringen Grade besißen müßten. Daß ich mich in dieser meiner Erwartung nicht betrogen habe, bewiesen die im Jahr 1764 daraus erzoz gene Pflanzen. Die meisten waren der rust. sehr ähnlich, und gaben bereits schon eine beträchtliche

Unzahl vollkommener Saamen. Einige andere trugen etwas kleinere Kapfeln, und auch eine gezringere Unzahl guter Saamen. Es waren auch ein paar zwergartige Bastarte darunter, davon der eine ziemlich viel Kapseln, mit einigen weniz gen befruchteten Saamen, der andere aber nur wenige und ganz leere Kapseln gegeben. Ich bezlegte sechs Blumen von einer der vollkommensten dieser Pflanzen mit dem Saamenstaube der rust und erhielt von ihren Kapseln sechzig, achtzig bis hundert befruchtete Saamen.

y. 23. XXV. Vers.

ruft. 2. } 4. Nicot. panic. 7. } 4.

Sem. fp. nat.

Dier im Jahr 1764 aus dem Saamen eines solchen fruchtbaren Bastarts im ersten absteigen; den Grade (zwent. Forts. S. 90.) erzogene Pslanzen hatten außer der nicht geringen Aehn: lichkeit mit der rust. auch schon wieder einen ziemlich hohen Grad einer eigenthümlichen Fruchtbarkeit von benden Seiten angenommen. Es würden sich also dieselben ben dem schon wieder auf eine so ausnehmende Weise sich zeigenden Ueberges wichte ihres benderseitigen, ursprünglich mutterzlichen Saamenstoffs, wenn man sie noch etliches mal mit ihrem eigenen Saamenstaube, oder, welsches

ches noch wirksamer ware, mit der rust. befruche ten wollte, ohne allen Anstand endlich nach wenigen Jahren wieder in Mutterpflanzen verwandeln lassen.

## S. 24.

Gånzlich vollbrachte Verwandlung einer natürlichen Pflanzengattung in die andere.

## Seu

Nicotiana rustica in Nicotianam paniculatam penitus transmutata.

Ich erzog den verwichenen Sommer 1765 aus den Saamen des im vorhergehenden g. 21. XX. Vers. beschriebenen und noch einmal mit der panic. beschriebenen Und noch einmal mit der panic. beschriebenen Vaskarts im dritten aussteigen; den Grade sechs Pflanzen. Sie kamen alle so wohl ihrer äußerlichen als innerlichen Beschaffen; heit nach mit den natürlichen panic. vollkommen überein, ohne sich durch das geringste Merkmal irgend einer ihnen noch anklebenden Unvollkommenheit von denselben zu unterscheiden. Es ist diese Verwandlung der Nicot. rust. in eine D. 2

Nicot. panic. im Jahr 1761 in St. Petersburg (Borlauf. Nachr. S. 42) angefangen, in den benden darauf folgenden in Sulz am Neckar (Forts. der Borlauf. Nachr. S. 18.) und in Calw (zwent. Forts. S. 81.) fortgesetzt, und im Jahr 1764 in Carlsruh (s. 21. XX. Vers.) folglich unter dem vierten aufsteigenden Grade, vollends glücklich zu Stande gebracht worden.

Es giebt vielleicht Pflanzen, die, um gange lich verwandelt zu werden, noch einige Grade mehr zu durchlaufen haben; vielleicht aber auch andere, die das Ziel ihrer völligen Verwandlung schon im zwenten, oder hochstens im dritten aufsteigenden Grade erreichen. Zum wenigsten habe ich alle Hoffnung vor mir, meinen Lesern einige Bensviele von der lettern Art in kurzem aufweis Allem Vermuthen nach steht die fen zu konnen. frühere oder spatere Verwandlung einer Pflanze in die andere in einem angemessenen Berhalts niffe mit dem großern oder geringern Grade der Fruchtbarkeit, den die aus ihnen erzeugten Ba: starte in dem Stande ihres Gleichgewichts zeigen; Die Zeit der völligen Reduction einer bereits ver wandelten Gattung aber, in die ursprüngliche Mutterpflanze zuruck, wird wahrscheinlicherweise der Zeit ihrer Verwandlung, oder ihres Ueber: gangs in die andere, proportionirt senn.

Nicot.

panic.

fec. vic. propr. pulv. confp.

In eben diesem Jahr erzog ich aus dem Saamen der im vorhergehenden s. 21. XIX. Vers. beschriebenen und zum zwentenmal mit ihrem eigenen Saamenstaube befruchteten unächten panic, vier Pflanzen. Sie hatten sich alle der natürlischen panic, abermals wieder um ein merkliches genähert, und kamen in Ansehung ihrer Vollskommenheit ungesehr mit denen vom XX. Vers. überein. Es ist also nicht im geringsten mehr zu zweiseln, daß sie, wenn man sie noch ein soder zweymal mit sich selbst bestäubt, aus eigenen Kräften von ihrem Bastartstande in den Stand der gänzlichen Vollkommenheit übergehen werden.

Es ist 9. 22. unter dem XXIV. Vers. gemeldet worden, daß ich von einem der daselbst beschries denen

benen und aufs neue mit der ruft. befruchteten Baffart Saamen erhalten hatte. 2lus Diesem erzoa ich den lettern Sommer 1765 sechs Vflanzen. Sie kamen ihrer außerlichen Unlage nach nunmehr schon ziemlich mit einander überein, und zeigten in allen Studen eine noch größere Aehnlichkeit mit der ruft. als unter ihrem vorigen Zus Der Saamenstaub enthielt schon eine Menge vollkommener Theilchen, und ihre Kape seln gaben, nach einer nochmaligen Befruchtung mit der ruft. zwen bis dritthalb hundert gute Saamen. Ben dem allen aber waren die Raps seln noch etwas kleiner und länglichter, als ben eben dieser; es kamen auch die Saamen selbst in Unsehung der Größe jener ihren noch nicht völlig gleich. Indessen ist es nun bereits schon so weit mit diesen Pflanzen gekommen, daß sie sich in etlichen wenigen Jahren nach der gewöhnlichen Methode vollends ganzlich in rust. werden vers mandeln laffen.

S. 27.

Ich hatte im Jahr 1764, außer den im §. 21.
22 und 23 beschriebenen Bastarttabakpstanzen, auch wieder solche erzogen, dergleichen in der Forts. meiner vorläuf. Nachr. unter dem Il und VIII Vers. und in der zwent. Forts. unter dem V, XI und XXXIII Vers. schon bereits vorgekommen sind. Unter denen vom jest angeführten Il Vers. war eine Pflanze mit einem mißgestalten Kelche und gespaltener Blumenröhre; sie seste, nebst einer andern, die nichts mißgeburtmäßiges an sich hatte.

hatte, keine einige Rapfel an. Die britte hatte einen geringen Grad einer eigenthumlichen Frucht: barkeit von benden Seiten; sie fente viele Rapfeln an, worinn ich gemeinlich acht bis zwolf vollkommene Saamen angetroffen. Die vierte gab auch viele, aber ganz taube Rapfeln. Gine vom VIII. zeigte abermals in allem mehr Aehnlichkeit mit der ruft. als mit der panic. Der Saamenstaub bes stund aus lauter leeren Balgen, und die Blumen fielen insgesamt, nach vollbrachter Blute, ab, ohne eine einige Rapfel anzuseten. Gine Pflanze vom V. und zwo vom XI waren, wie die ehedem beschriebene, beschaffen. Etliche vom XXXIII. gaben viele, aber meistentheils leere Rapfeln; übrigens hatten sie mit der ruft. schon viele Aehnlichkeit. Es werden also hiedurch verschiedene der in obgedachten Schriften vorgetragenen Sabe aufs neue bestätiget. Endlich ift auch ans zumerken, daß die Nicot. rust. die aus demjenis gen Saamen erzogen worden, ben deffen Befruchtung ich mich des Leinols (zwent. Forts. S. 93.) bedient hatte, durch diese widernaturs liche Vermischung nicht die geringste Veränderung erlitten.

XXIX. Bers.
Dianth. barbat. 2.
Dianth. chinens.

Ich belegte im Jahr 1763 sieben Blumen 2 mit dem Saamenstaube der I, und erhielt von einer jeden Rapsel funfzig bis sechzig schwärzliche, vollkommene Saamen. Im darauf folgenden Sahre erzog ich von denselben achtzehn Pflanzen, theils in Scherben, theils im fregen Lande. Sie kamen vom 12 : 25 Jun. alle zur Blute. Es war amischen ihnen und denen vom umgekehrten Bers suche (Forts. der Vorläuf. Nachr. S. 44.) kein merklicher Unterschied zu finden. Man erinnere sich hier desjenigen Urtheils wieder, das ben einer andern Gelegenheit (zwent. Forts. S. 37.) und swar in einem abnlichen Falle über die schein: bare ungleiche Alehnlichkeit gefällt worden. Da Die Chinesernelken das Ziel ihrer Vollkommenheit gemeiniglich noch etwas spåter zu erreichen pfles gen, als diefe benderlen Baftartgattungen, und die Chartheusernelken gar erft im zwenten Jahre zur Blute kommen: so giebt sich die verstärkte Begetationekraft hier abermals als eine besondere Eis genschaft der Baffarte auf eine ganz merkliche Weise zu erkennen.

Ich nehme hieben Unlag, meinen Lefern zu melden, daß ich nun schon seit zwen Jahren her nicht allein eben bergleichen urfprüngliche Baftart nelken, sondern auch andere im ersten und zwens ten auf -oder absteigenden Grade von eben der Bucht, in einem der hiesigen herrschaftlichen Blus mengarten unter den natürlichen von sich felbst entstehen gesehen. Man versicherte mich, als ich meine Verwunderung darüber bezeugte, daß cs gar nichts ungewöhnliches fen, dergleichen Sorten aus dem Relfenfaamen zu erhalten. Richts ist leichter, als den Ursprung derselben aus

aus einem gewissen widernaturlichen Zustande, dem so wohl die naturlichen Pflanzen, als auch Die aus ihnen erzeugten Bastarte gar oft unterworfen sind, zu erklaren. Es geschieht namlich zuweilen, wie ich schon an einem andern Orte (zwent. Forts. S. 107.) erwähnt habe, daß Die Staubfaden öfters ben sehr vielen Blumen fruhzeitig absterben und zuruck bleiben, wenn alle übrige Theile derselben, und folglich auch die Stigmate, in den Stand ihrer Vollkommenheit Stehen nun zu der Zeit z. E. staubtras gende Chinesernelken in der Nachbarschaft solcher Cartheusernelken, die gedachter Zufall wirklich betroffen hat: so schleppen die Insekten den bes fruchtenden Staub von jenen auf die Blumen der lettern, und geben dadurch zu Erzeugung einer Menge Bastartsaamen die schönste und beste Ges legenheit. Eben dieß geschieht auch in dem ums gekehrten und in allen andern möglichen Fällen. Dieser widernaturliche Zustand trift, wie ich aus einer vieliährigen Erfahrung weiß, nicht allein Die Cartheuser : Chineser : Feder : und Gartens nelken sehr oft, sondern auch andere einheimische, wilde Gattungen, wenn sie in Garten erzogen Vielleicht sind auch schon durch eben werden. Diesen Weg, aus der Vermischung der Chinesers und Cartheuser mit Gartennelken, Baftarte ents ffanden: Da aber unter diesen Gattungen selten eine fruchtbare Verbindung fatt findet, und, wenn sie glucklich vor sich geht, sich nur bis auf einen oder etliche wenige Saamen erstreckt; fo ift es fein D s

kein Wunder, wenn dergleichen Bastarte theils ihrer Seltenheit, theils ihrer geringen Schönheit wegen, von den Blumenliebhabern übersehen worden. Genug, daß durch die jest angezeigsten unleugbaren Benspiele so wohl die in der Yorläuf Nachr. S., 8. geäußerte Muthmaßung über die Möglichkeit der Bastarterzeugungen in Gärten bekräftiget, als auch das J. 20. ben Geslegenheit des in Upsala von sich selbst entstanden und Wollfrauts Bastarts, über eben diesen Punkt gefälltes Urtheil aufs neue bestätiget wird.

S. 29.

XXX. Berf.

chin. 2.7.

parb.

barb.

Sem. fp. nat.

Nachdem ich mich ben etlichen dieser Pflanzen vergebens bemüht hatte, sie auß neue wieder mit dem Saamenstaube der I zu befruchten: so sammlete ich den von sich selbst in reichlicher Unzahl entstandenen Saamen eines andern solchen Bastarts im ersten aufsteigenden Grade ein, und erzog davon im Jahr 1764 acht Pflanzen, die meistens noch in eben demselben Sommer zur Blüte kamen. Sie hatten durchgehends in allen Stüschen eine noch weit größere Aehnlichkeit mit den Cartheusernelken, als unter ihrem vorigen Stande, und gaben diesen in Ansehung ihrer Fruchtbarkeit wenig oder nichts mehr nach; denn der Saamenssstaub

staub bestund schon fast aus lauter vollkommenen Theilchen, und die Kapfeln enthielten nicht selten

fechzig bis siebenzig guter Saamen.

Es erhellet denmach unter andern hieraus, daß 1) die aus Chinesers und Cartheusernelken ers zogenen Bastarte unter dem ersten aussteigenden Grade zum Theil auch die geringe eigenthümliche Fruchtbarkeit von benden Seiten verlieren, die sie noch unter ihrem ursprünglichen Stande zu haben pslegen, zum Theil aber auch fruchtbarer werden, als sie unter eben diesem niemals sind; 2) daß sich diese hier beschriebene Pslanzen, nachs dem sie einmal einen so hohen Grad der Fruchts barkeit angenommen, wahrscheinlicherweise ends lich aus eigenen Kräften in Cartheusernelken vers wandeln werden.

S. 30. XXXI. Berf. chin. \$? \$\frac{2}{2}\$. chin. \$\sigma\$. Sem. fp. nat.

Ich sammlete im Jahr 1763 den von sich selbst entstandenen Saamen von derjenigen Varietat ein, die in der zwent. Forts. S. 97. unter s.) angegeben worden, und erzog im darauf solgenden von demselben sieben Pflanzen. Siehatzten meistentheils so wohl unter sich selbst, als mit ihren ursprünglichen Mutterpflanzen bereits wieder so viel Aehnlichkeit, nebst einem so hohen Grade der Fruchtbarkeit angenommen, daß ich keinen

keinen merklichen Unterschied mehr unter ihnen wahrnehmen konnte. Eben dieß kann ich auch von zehn Pflanzen des umgekehrten Versuchs (ament. Korts. S. 25.) versichern, die ich theils pon einer mit fich felbst bestäubten Varietat, theils von einer andern, die von fregen Studen Saas men angefest, erzogen hatte, mit dem einigen Unter; schiede, daß sich die lettern noch um ein merklis ches fruchtbarer bewiesen, als jene; welches allem Vermuthen nach daher ruhren mochte, daß die ehedem in der Nahe gestandenen Chinesernelken ju ihrer Erzeugung vielleicht das meiste benges tragen, die andern hingegen nur von einem Saas menstaube erzeugt worden, dem noch vieles von der alten Baftart: Eigenschaft angehangen. Man sieht also wohl, daß an einer völligen Res Duction dieser Bastarte in ihre ursprüngliche Muts terpflanze zuruck keinesweges zu zweifeln ift.

XXXII. Bers.

chin. \( \frac{2}{2} \) \( \frac{2}{2} \)

Dianth. barb. \( \sigma^2 \). \( \frac{2}{2} \)

Dianth. barb. \( \sigma^2 \).

Ich befruchtete im Jahr 1763 einen dieser Bastarte im ersten absteigenden Grade & (zwent. Forts. S. 98. I.) aufs neue wieder mit dem Saas menstaube der I, und erzog im darauf folgenden aus den davon erhaltenen Saamen sechs Pflanzen. Sie waren zum Theil von den ursprünglischen

chen Bastarten, den chin. 2, bard. I sast nicht zu unterscheiden, zum Theil aber hatten sie sich auch den Cartheusernelken ein wenig genähert, und unter diesem Stande alle Fruchtbarkeit verzlohren. Es verräth sich hiedurch schon das gesringe Uebergewicht, das die Natur des bard. über die Natur des chin. durch den gegenwärtigen Versuch erhalten, nebst einigen seiner nicht ungewöhnlichen Wirkungen ganz deutlich.

## S. 32. XXXIII. Vers.

Dianth, barb, or. \\
Dianth, chin. \\
\hort. \

Drey im Jahr 1763 durch den gegenwärtisgen Versuch entstandene Pflanzen sind aus eben demjenigen zusammengesetzen Bastart mit hochskermesinrothen, einfachen Blumen, der in der zwent. Forts. S. 27. beschrieben, und aus einer vervielsältigten Chinesernelke erzeugt worden. Es waren die einigen, die mir von verschiedenen Rapsseln im Jahr 1764 aus dem Saamen aufgeganzgen. Alles, was ich von ihnen sagen kann, ist dieß, daß sie sich den Chinesernelken wieder um etwas weniges genähert hatten.

9. 33. XXXIV. Vers.

Dianth. barb. of. p. p. hort.

Dianth. hort. fl. multipl. of.

e viol. purp.

Die 2 war eben diejenige aus drenen zusams mengesetzte Bastartpflanze, die ich auch ben dem nachst vorhergehenden Versuche zur Mutter ges nommen hatte, die on aber eine vervielfältigte. piolet : purpurrothe Gartennelke. 3ch bekam pon einer dieser Verbindung erhaltenen Ravsel im Jahr 1764 nur eine einige Pflanze, die erst um den Anfang des Jun. 1765 zu blühen anges fangen. Sie war dem außerlichen Ansehen nach den Gartennelken bereits so ahnlich, daß man sie fast nimmer von ihnen unterscheiden konnte, und schien auch von der weiblichen Seite einen merk, lich größern Grad der Fruchtbarkeit, als unter ihrer vorigen Gestalt, erreicht zu haben. Ihre Blu= men waren rosenfarbicht und gefüllt, mit lauter abaestandenen Staubfaden. Man sieht hieraus abermals den glucklichen Ginfluß der gefüllten Blumen auf einfache, zugleich aber auch, daß unter dergleichen Baftarten eben nicht immer die mittlere Karbe von Lund of herauskommt.

S .. 34. XXXV. Berf.

chin. \(\frac{\pi}{2}\).

Dianth.

barb, \(\sigma^2\).

chin. \(\pi\).

Dianth.

hort. \(\sigma^2\).

Die 7 war eben diejenige Bastartnelke, die in der zwent. Forts. g. 28. S. 109. unter Mr. 1.) beschrieben worden. Ich befruchtete mit ihrem Saamenstaube den 25sten Aug. 1763 eine Blume von 2, und erhielt aus diefer Vermischung zwolf schwarze, dem außerlichen Unsehen nach, vollkommene Saamen. Im Jahr 1764 erzog ich aus denselben vier Pflanzen. Gie fiengen noch in eben diesem Sommer an zu bluben, und zeigten insgesamt ganz kemtliche Merkmate von dem ihnen zugefallenen mannlichen Grundstoffe der J. Eine dieser Pflanzen hatte kermesinfarbichte und in der Mitten hochscharlachrothe Blus men, mit dunkelkermesinrothen gegen den Rand au laufenden Adern. Gine andere mit kermesins rothen, und in der Mitten etwas dunkleren Blus men hatte dieß besondere an sich, daß die Relche schuppen vervielfältiget waren, und gleichsam eis ne Kornahre vorstelleten: eine Varietat, Die Den Blumenliebhavern unter den Gartennelken nicht unbekannt ift.

S. 35. XXXVI. Berf.

chinenf. ?.

Dianth. carth. fylv.o7. Dianth. chinens.

Ich erzog im Iahr 1764 nur zwo einige Manzenvon diesem ben der, inder zwent. Forts. 6. 29. beschriebenen, Baftartnelke angestellten Versuche, die den 15ten Jul. zu blühen angefangen. Die Blumen stunden an benden schon wie: der um ein merkliches weiter von einander, als ben 2, aber boch noch näher bensammen, als ben o; die Blumenschuppen waren auch schon etwas stumpfer, als ben ?, aber noch spikiger, als sie ben of zu senn pflegen. Der mittlere Theil der Blumen war ben der einen kermesinroth, der außere aber von einer etwas helleren Karbe und mit dunkleren Aldern durchzogen. Un statt des Kreises zeigten sich an einem jeden Blumenblatte nur dren schwärzliche Streifen auf einem dunkelker mesinrothen Grunde. Der andern ihre Blumen hingegen waren hochscharlachroth, und bereits wieder mit einem schwarzrothen Kreise bes zeichnet.

§. 36. XXXVII. Vers.

chinenf. Dianth.

carth. fylv. 7. Dianth. barbar.

Won der Verbindung eben dieses Bastarts 2 mit der o erzog ich in dem nämlichen Jahr sechs Pflanzen. Ihre Blumen waren fermefinroth, und zeigten eine etwas schwache Spuhr von Adern und Punkten; an statt des Kreises aber dren dunkle Flecken auf einem jeden ihrer Blumenblats ter. Ueberhaupt aber hatten diese Pflanzen mit ben chin. & ? 2, barb. o. (zwent. Forts. g. 23.) barb.o. eine nicht geringe Aehnlichkeit, und gaben zum Theil von sich felbst eine kleine Anzahl schwarzer, pollkommener Saamen.

> S. 37. XXXVIII. Bers.

> > chin. 2.

Dianth. ¥.

hort. o.

propr. pulv. confp.

Ich befruchtete den 25sten Aug. 1763 eine Blumevon der in der zwent. Forts. S. 28. S. 109. unter Nr. 1.) beschriebenen Bastartnelke mit ihe rem eigenen Saamenstaube, und erhielt dadurch eine kleine Anzahl großer, schwarzer und allem

Ansehen nach vollkommener Saamen. Sie wurzben den zien April 1764 in ein Mistbeet gesäet, und den 15ten eben dieses Monats giengen fünf derselben auf. Ich erzog aber davon nur zwo Pflanzen, deren eine den 7ten Aug. 1764, die andere aber erst im darauf folgenden Iahr zu blüshen angefangen. Sie waren beyde von einem ganz niedrigen Wuchse, und trugen kleine, weiße Blumen. Die von der einen Pflanze zeigten in der Mitten einen blaßkermesuröthlichen Kreiß, nebst einigen etwas dunkleren Adern; an denen von der andern aber war nicht die geringste Spuhr von einem Kreise zu sehen. Im übrigen hatten sie mit den Inoch immer viele Aehnlichkeit,

J. 38. XXXIX. Bers. Dianth, hort. 2. Dianth, chin. 2.

Da ich mir leicht vorstellen konnte, daß eine fruchtbare Verbindung ben diesem Versuche et; was eben so seltenes senn würde, als ben dem umgekehrten (zwent. Forts. s. 28. XL. Vers.) so wunderte ich mich nicht, da ich unter vielen Kapseln nur hie und da einige gefunden, die eiznen oder etliche wenige befruchtete Saamen gegezben hatten. Ich erhielt unter andern im Iahr 1763 von einer vervielfältigten, dunkelpurpurzrothen Gartennelke P, und einer einfachen, hoch scharlachrothen und in der Mitten mit einem schwarzen Kreise bezeichneten Chinesernelke Tvier große,

große, schwarzbraune, vollkommene Saamen. Sie wurden den sten April 1764 in ein Mistbeet gefäet, und davon dren Pflanzen erzogen. Zwo Derfelben fiengen noch in eben Diefem Jahr, name lich den 23sten Jul und den 7ten 2lug. an zu blus hen. Die dritte aber kam erst im darauf folgens den zur Blute. Die Blumen der 1) waren eine fach, dunkelpurpurroth, mit einem schwachen Schatten eines Kreises. Die 2) trug gefüllte Blumen von gleicher Farbe, ohne die geringste Spuhr eines Kreises zu zeigen. Die 3) hatte fark vervielfältigte, fermesinrothe Blumen, mit etwas dunkleren Adern durchzogen. Außer Dies sen erhielt ich im Jahr 1764 von einer andern Rapsel noch eine 4,) die den 29sten Aug. zu blu: hen angefangen, und einfache, purpurrothe und mit etwas dunkleren Adern durchzogene Blumen getragen. Es kam diese lettere mit der in der zwent. Forts. S. 28. unter Nr. 1.) beschriebes nen in fehr vielen Stucken überein. Ueberhaupt war zwischen allen diesen Pflanzen und denen vom umgekehrten Versuche, so wohl, was die ganze außerliche Unlage betraf, als auch in Unsehung ihrer innern Eigenschaften kein wesentlie cher Unterschied zu finden.

N. 39.
XL. Derf.

chin. 2.

plianth.

hort. 7.

Plianth. hort.

Von diesem Versuche erzog ich im Jahr 1764 sechs Pflanzen. Die 1) 2) 3) und 4) hatte ben in der zwent. Forts. S. 28. unter Dr. 1. bes schriebenen ursprunglichen Stammbaftart zur Mutter, und eine einfache, kermesinrothe, und mit zinnoberrothen Streifen bezeichnete Garten. nelke zum Vater. Die Mutter der 5) und 6) aber war der eben daselbst unter Dr. 4. vorges kommene ursprungliche Stammbastart, und der Nater eine vervielfältigte, violetpurpurrothe und mit blagen kermesinrothen Streifen durchzogene Gartennelke. Sie kamen alle erst im zwenten Jahr zur Blute. Die Blumen ber 1) maren weiß und mit blagrothen Streifen gezieret; der 2) ihre durchaus schon zinnoberroth; der 3) gang weiß; der 4) ebenfalls weiß, und mit einer Menge kleiner, blutrother Streifen durchsett; der 5) und 6) ganz fermesinroth; ben allen diesen Pflanz gen aber insgesamt einfach. Sie hatten durchges hends als Baftarte im ersten aufsteigenden Grade eine noch ungleich größere Aehnlichkeit mit den Gartennelken, als sie unter ihrem vorigen Stans de gehabt haben, und waren, der ganzen außerlichen Anlage, Substanz und Farbe nach, von eben

eben diesen fast gar nicht mehr zu unterscheiden. Auch der Geruch ihrer Blumen hatte an Starke um ein merkliches zugenommen. Der Saamen staub, den die benden erstern gegeben, mar gelb: lichtweiß, und bestund bereits größtentheils aus vollkommenen Theilchen. Daß sich aber auch die Fruchtbarkeit von der weiblichen Seite vers starkt haben mußte, konnteich daraus abnehmen, weil sie fast alle schon eine ziemliche Anzahl dem außerlichen Unsehen nach befruchteter Saamen gegeben, wenn sie noch einmal mit den Gartens nelken bestäubt worden. Da sie sich nun, wie aus dieser ganzen Beschreibung erhellet, den letz tern schon unter ihrem ersten aufsteigenden Grade so sehr genähert haben: so hoffe ich zuversichtlich, fie hochstens unter dem dritten und vierten gange lich verwandelt zu sehen.

XLI. Bers. Dianth, chinens. 2. Dianth, superb. 7. \*)

Ich habe in der zwent. Forts. s. 32. S. 122. angezeigt, daß sich die Chinesernelken mit dem E 3 Saamen:

\*) Dianthus Superbus: Linn.Sp. Pl. edit. fec. p. 589. n. 11. Hort. Aichst. aest. ord. 14. t. 13. f. 1.

Jaquin. Obs. bot. Part. I. p. 40. Tab. 25.

Tunica petalis profundissime laciniatis. Hall. Enum. Stirp. Helv. p. 382.

Unm. In ber zweyt. Forts. S. 121 ift, an ftatt beffen, aus Bersehen ber plumarius angegeben worden.

Saamenstaube unserer einheimischen Redernelten eben so sicher und vollkommen, als mit ihrem eis genen, befruchten lassen. Es war den 18ten Aug. 1763, da ich diesen Versuch an einer vervielfäls tigten, hochkermesinrothen und mit einem etwas schmalen, ununterbrochenen, schwärzlichen Kreise bezeichneten Chinesernelke zum erstenmal machte. Die Blumen der I waren, wie sie in der Gegend von Calw gewöhnlichermaßen zu senn pflegen, Unfangs weißlicht, und gegen die Zeit ihrer hers annahenden Verwelkung blafviolet, an dem ins nersten schmalen Theil, nachst an dem sogenanns ten Nagel eines jeden Blumenblatts, grunlicht, und daselbst mit vielen, ziemlich langen und steis fen schwarzrothen Haaren besetzt. Ich hatte kaum den glucklichen Erfolg von dieser Berbins dung wahrgenommen, so wiederholte ich dieselbe theils an eben dergleichen 2, theils an andern einfachen, scharlachrothen, gegen den fleischfarbichten Theil hin mit vielen blutrothen Albern durchzogenen und mit einem breiten, ununs terbrochenen, schwarzrothen Kreise bezeichneten Blumen, und erhielt allemal von einer jeden dars aus entstandenen Rapsel eine Menge dunkelbraus ner, vollkommen befruchteter Saamen. 17ten Marz 1764 faete ich von benderlen Sorten eine Rapiel voll solcher Bastartsaamen in ein Miste Sie giengen in wenigen Tagen auf. versetzte vom 1.5 il Man zehn dieser jungen Pflanzen ins Land, und eben fo viel in Scherben. Gegen das Ende des Jun. und um den Anfang

des Jul. fiengen sie alle an zu blühen, und waren in dem Stande ihrer Vollkommenheit folgender: gestalt beschaffen. Die Blätter waren länger, biegsamer, und von einer etwas dunkleren matte grunen, oder weniger gelblichtgrunen Farbe, als ben 2; hingegen furger, etwas steifer oder dicker, und von einer helleren Farbe, als ben %. Die Stengel gerader und steifer aufwarts gerichtet. hoher und mit mehrern Blumen befett, als ben 2. Un Farbe hielten sie, gleich den Blattern, zwis schen der gelblichtgrunen der & und dunkleren der 7 das Mittel. Die Anlage der Stengel und Aleste geschah durch ofters wiederholte gabelformis ge Abtheilungen. Die außersten Aeste und Blus menstiele waren dunner, als ben &, aber dicker, als ben 7. Die Blumenschuppen waren fürzer, schmaler und spikiger, und stunden von dem Reiche weniger ab, als ben 2; hingegen waren sie lans ger, breiter und nicht so scharf zugespitzt, legten sich auch an dem Relchenicht so hart an, als ben o. Der Blumenkelch mehr walzenformig, långer, dunner, und mit schmalern und langer zugespiße ten Einschnitten versehen, als ben 2; hingegen nicht völlig so walzenförmig, lang und dunn, auch in etwas breitere und nicht so spikig zulaufende Einschnitte abgetheilt, als ben 7. Die Blus menschuppen hatten auch nebst dem Relche hie und da etwas von der purpurröthlichen Karbe der 🖪 angenommen, wovon sich hingegen sonst an ? gar nichts zeigt. Die Blumen waren großer, als ben ?, aber von einem kleineren Umfange, E 4 als

als ben 7, rosenfarb oder blakkermesinroth und in der Mitten an statt des den 2 gewöhnlichen ununterbrochenen Kreises, auf einem jeden Blus menblatte gemeiniglich mit dren nach der Lange hin laufenden purpurrothen Streifen bezeichnet, und zwischen denselben mit ziemlich vielen und lans gen Saaren von gleicher Farbe besett. Un einis gen andern Pflanzen vereinigten fich diese Streis fen oben durch einige dazwischen befindliche Ries den in etwas miteinander, und stellten gleichsam einen halb unterbrochenen Kreis vor; zuweilen zeigten sich aber auch ben andern, statt der Streifen, oben nur dren von einander abgesonderte duns kelrothe Flecken. Außerhalb diesen Streifen und Flecken sah man eine leichte Spuhr von Abern, die sich über das ganze Blumenblatt hin ausbreis Die Blumenblatter waren in der Gegend der Streifen so schmal und so fark ausgeschnitten, daß sie einander daselbst nicht berührten, da sie hingegen ben 2 einander zu berühren und ben 🗗 ganz von einander abzustehen pflegen. Won der grunlichten Farbe, Die sich zwischen den Streifen der In einem merklichen Grade zeigt, war wes gen der bengemischten rothlichen offt nur wenig oder nichts zu sehen. Der Rand der Blumens blatter war nicht, wie ben 2, nur in bloße Rer: ben, sondern in ziemlich lange, schmale und spis tige Fransen eingeschnitten, die aber denen von ? an Lange und Feinheit noch ben weitem nicht gleich kamen. Der Saamenstaub war blaulichtgrau, und bestund theils aus vollkommenen, theils aus einges

eingefallenen und leeren Rügelchen. Die Stigmate waren weiß, und oben gemeiniglich etliches mal umgefrümt. Ueberhaupt hielten diese Pflangen in allen Stücken zwischen 2 und I das Mits tel, ausgenommen, daß sie früher und länger geblüht hatten. Die Blumen aller berjenigen, Die von der einfachen Chinesernelke herstammten, waren ebenfalls nur einfach; hingegen sind unter benen, die die vervielfältigte zur Mutter gehabt, nicht wenige doppelte, auch stärker vervielfältigte, und verschiedene ganz gefüllte ausgefallen, die jum Theil von einer nicht geringen Schonheit gewesen. Ben einigen der doppelten stund die innere Reihe der Blumenblatter um etwas hoher, als die außere, so, daß es das Ansehen hatte, als wenn eine Blume in der andern feckte, wie z. E. an einer, den Blumenliebhabern wohlbekannten, Varietat von Schluffelblumen. Die Karbe der Blumen wurde gegen den Gerbst hin immer hoher; welches ben mehrern Pflanzen, und unter andern auch ben dem virginianischen Tabak (Forts. der Vorlauf. Nachr. S. 40.) zu geschehen pflegt.

Ulle diese Pflanzen scheinen von ihrer mannlichen Seite, in Absicht auf sich selbst, ganz uns fruchtbar zu senn: denn es erfolgte ben den meis sten ihrer Blumen keine Befruchtung, auch nicht einmal ben denen, die ich mit ihrem eigenen Saasmenstaube reichlich belegt hatte. Hingegen hatz ten sie, einige ganz gefüllte ausgenommen, von derweiblichen noch einen geringen Grad der Fruchts

Es barkeit

Barkeit: benn sie setzten nicht nur allein von frenen Studen, in der Nachbarschaft verschiedener anberer naturlicher Gattungen nicht felten Rapfeln an, worinn ich gemeiniglich zwen bis vier große, schwarze, vollkommene Saamen angetroffen, son: bern sie gaben auch, wenn ich sie mit einigen der letteren bestäubte, meistentheils etliche wenige. hochstens aber sechs bis acht befruchtete Saamen. Die so fruh beschleunigte und bis in den spaten Herbst hinein immer fortdaurende Blute dieser Pflanzen giebt hier abermals die ihrer Baftartnatur zu Theil gewordene verstärkte Vegetations, Fraft auf das deutlichste zu erkennen: eine Eigens schaft, die ben den naturlichen nicht statt findet; denn die Chinesernelken pflegen insgemein fast eis nen ganzen Monat spåter zu blühen, und bringen auch ihre Blutezeit eher zum Ende, als jene, und die Federnelken bluhen gemeiniglich gar erst im zweyten Jahr; zum wenigsten fangen sie, wenn sie ja noch im erstern zur Blute kommen, wels ches doch nur selten geschieht, vor dem September niemals an zu bluhen. Was die Vervielfale tigung der Blumenblatter ben einigen der hier bes schriebenen Bastarte anbetrift, so sieht man offens bar, daß der weibliche Saame, in Ansehung Dies fes Umstands, von einer gleichen Wirksamkeit und Eigenschaft mit dem mannlichen ift.

S. 41.
XLII. Berf.
chin. 2.7
Dianth.
barb. 67.

Dieser Versuch wurde den 19ten und 23sten Aug. 1763 an einer Bastartpflanze & gemacht, deren Blumen in der Mitten dunkelkermesinroth. der außere und innere Theil derselben aber, und Die in dem mittlern eingesprengte Punkte von eis ner helleren, doch schon ziemlich hohen Kermesins farbe gewesen. Ich erhielt von einer jeden Rapfel neun bis vierzehn schwarze, vollkommene Saas men, und erzog von ihnen im Jahr 1764 zwölf Pflanzen, die gegen das Ende des Jul. insges samt zu bluhen angefangen. Sie unterscheide= ten sich von den Pflanzen des vorhergehenden XLI. Versuchs, in Ansehung der außerlichen Ans lage, vornehmlich dadurch, daß sie breitere, duns kelgrunere Blatter, kurzere Stengel, und etwas enger benfammenstehende und kleinere Blumen getragen. Die Blumen selbst waren mehr oder weniger kermesinroth, mit etwas dunkleren Adern und weißlichten Punkten durchsetzt, und in ziems lich tiefe Kransen eingeschnitten. Doch waren die lettern noch etwas fürzer, und ihr Abstand von einander nicht so weitschichtig, als ben jenen. Sie schienen ebenfalls durchgehends von der mannlis chen Seite ganz unfruchtbar zu senn; von der weiß: lichen lichen aber hatten sie, wie die vorhergehende, noch einen geringen Brad der Fruchtbarkeit: denn es gaben viele ihrer Rapseln noch zwen bis vier schwarze, gute Saamen, die aller Wahrscheinlichzteit nach von den in der Nachbarschaft gestandez nen natürlichen Gattungen befruchtet worden.

S. 42.
XLIII. Bers.
chin. 2.
Dianth.
hort. 7
Dianth. superb.

Nachdem es mir im Jahr 1763 gelungen, verschiedene Blumen von den in der zwent. Forts. S. 28. unter Mr. 1.) und 4.) beschriebenen Bas ftarten mit der d des gegenwartigen Versuchs ju befruchten, und von ihren Kapseln einen oder auch etliche wenige vollkommene Saamen zu erhalten: fo faete ich dieselben in dem darauffolgenden Sahr 1764 aus, und erzog davon dren Pflanzen, die noch in eben diesem zur Blute gekommen, und durch die kenntlichsten Merkmale die mittlere Aehnlichkeit zwischen & und of verrathen haben. Die Blatter waren um ein merkliches langer, breiter, biegsamer und von einer frischeren grunen Farbe, als unter ihrem vorigen Baftartstande. Go stunden auch die Blumen nunmehr dichter bensammen, als zuvor; die dren paar Relchschuppen waren mit einem häutichten Rande und etwas langen, aus: warts gerichteten Spiken versehen; Der Blumen Felch

kelch ebenfalls langer und schmaler, und die Blus menblatter viel größer, als ben ihrer Baftartmut: ter, der 2, und nach Art der I, ungefehr in eben so tiefe Fransen eingeschnitten, als ben ben Pflanzen des XLI. Versuchs. Von eben diesen aber unterscheideten sie sich hauptsächlich durch die mehrere Steifigkeit und Große aller ihrer Theile. Die Blumen aller dieser aus dreven zusammenges fetten Pflanzen waren blaftermesinroth, und in Der Mitten mit dren dunkleren und mit kurzen Sars then besetzen Strichen bezeichnet. Der Saamens staub war grau, und bestund aus ungleich mehr schlechten, als guten Theilchen. Ich belegte ets liche ihrer Blumen mit demfelben; es erfolgte aber keine Befruchtung darauf. Hingegen erhielt ich pon zwo andern, die den 24sten Aug. aufs neue wieder mit der wilden Federnelke bestäubt worden. pier schwarze, vollkommene Saamen.

> J. 43. XLIV. Vers.

Dianth. barbat. 2. Dianth. hort. 1.

Ich belegte den 15ten Jul. 1763 zwölf Blusmen einer hochkermesinrothen und kaum merklich punktirten Cartheusernelke mit dem Saamenstausbe einer einfachen, dunkelpurpurrothen Gartensnelke, und erhielt, von allen Kapseln zusammensgenommen, kaum etliche wenige schwarze, bestruchtete Saamen. Von diesen erzog ich das dars auf folgende Jahr eine einige Pflanze im Scherben,

Die aber erft im Jahr 1765 gur Blute gekommen. Ihre Blatter waren schmaler, dicker, steifer und von einer mattgruneren und weniger glanzenden Karbe. als ben ?, aber breiter, dunner, biegsamer und von einer frischeren Farbe, als ben J. Die größte Breite der untersten Blatter betrug 5", die größte Lans ge aber 4". Die Stengel waren ziemlich dick, hie und da etwas purpurfarbicht unterlaufen, 62 8"\*) lang, und endigten sich oben mit vier bis fechs ganz nahe an einander stehenden Blumen. Blumen waren termesinroth, ohne merkliche Punfte, größer und von einem ftarkeren Beruche, als ben 2, aber fleiner und von einem schwächeren Bes ruche, als ben J. Der Saamenstaub war blaus licht, und schien aus einer größeren Unzahl guter, als schlechter Theilchen, zu bestehen. Ich belege te etliche Blumen dieser Bastartpflanze mit ihrem eigenen Saamenstanbe; es erfolgte aber keine Befruchtung darauf. Hingegen erhielt ich von einigen andern, die mit einer einfachen, blafros fenfarbichten Gartennelke bestäubt worden, eine Kleine Anzahl schwarzer, dem äußerlichen Anse hen nach, vollkommener Saamen.

<sup>2)</sup> Anm. Die vornehmsten Stengel so wohl von diefer, als der nachst folgenden Bastartpflanze sind im Fruhjahr, da sie eben im besten Triebe begriffen waren, aus Unvorsichtigkeit abgeschnitten worden.

S. 44. XLV. Bers.

Dianth. hort. 2. Dianth. barb. 2.

Da sich ben dem gegenwärtigen Versuche keis ne geringere Schwierigkeit zeigt, als ben dem vors hergehenden: so erhielt ich auch von der Verbinsdung einer vervielfältigten, purpurrothen Garstennelke I und einer hochkermesinrothen Cartheus sernelke inicht mehr, als eine einige Pflanze, die zugleich mit der erst beschriebenen ausgewachssen, und auch fast um die nehmliche Zeit zu blüschen angefangen. Sie kam in der Hauptsache mit dieser völlig überein, und zeigte ganz deutslich, daß sie an benderlen Naturen gleichen Unstheil genommen.

J. 45. XLVI. Vers.

Dianth, barbat. ?. Dianth, deltoid. A. \*)

Es war den 18ten Jul. 1763, da ich etliche Blumen einer hochkermesinrothen und kaum merkzlich punktirten Cartheusernelke mit dem Saamensstaube einer, in der Gegend von Calw wildwachssenden, halb kriechenden Grasnelke, mit kurzen, stumpfen Blättern, und kleinen blaßkermesinrosthen und weiß punktirten Blumen belegte. Nach Verfluße

<sup>\*)</sup> Dianthus delsoides. Linn. Sp. Pl. edit. fec. p. 588. n.7.

Werfluffe eines Monats erhielt ich von diesem Versuche nur einige wenige, kleine, schwarze, befruchtete Saamen. Ich finde vor nothig, ehe ich auf die daraus entstandene Bastartnelke selbst komme, vorher von erst erwähnter einheimischen Gattung eine kurze Beschreibung zu machen. Die Hauptwurzel Dieser Pflanze ift Dick, grunlicht, und mit vielen langen Fasern versehen. Die nachst an der Erde befindliche Blatter dunkelgrun. schmal elliptisch, etwas stumpf, acht bis neun Linien lang, und eine bis zwo Linien breit; sie machen, ihrer großen Menge wegen, gleichsam einen dicken Rasen unter sich, aus welchem viele dunne, etwas rauhe, niederhangende, gemeiniglich in gabelformige Aeste abgetheilte, und unges fähr einen Schuh lange Stengel hervorkommen. Die an ihnen sißende Blatter sind um vieles schmas ler und spitiger, als jene. Auf dem außersten Ende eines jeden Stengels oder Afts fist eine ein: zelne Blume. Die Kelchschuppen laufen von eis nem enformigen Grunde, womit sie sich hart an den Reich anlegen, gleichsam auf einmal in eine ziemlich lange Spiße aus. Der Relch ist lang, colindrisch, und oben in borstenformige Ginschnit te abgetheilt. Die Blume ist auf ihrer obern Kläche blaßkermesinroth oder hoch rosenfarbicht. an der untern aber spielt sie ein wenig ins kupfers farbichte. In der Mitten zeigt fich ein schmaler, Dunkelrother und mit weißlichten Punkten bespreng. ter Kreis. Mehrere dergleichen Punkte sieht man außerhalb demselben auf dem übrigen mitts Ieren

leren Theil der Blumen. Die Blumenblatter find langlicht selliptischer Gestalt, in ungleiche und spikige Randkerben eingeschnitten, und an der punktirten Stelle mit feinen Sarchen befett. Der Saamenstaub ist blaulicht; die Stigmate weiß und frum gebogen. Die Rapfeln sind schmal und enge, und enthalten ganz fleine, schwarze Saamen. Es wachft diefe Pflanze fehr häufig in durrem, abhängenden Grasboden, und schlägt alle Jahr wieder aufs neue von der Wurzel aus. Nun folgt die Beschreibung der aus dieser wilden Gattung, als I, erzeugten Baftartnelfe. Ich bekam von dem Saamen des gegenwartigen Bers suchs nur eine einige Pflanze, die im Monat Man 1764 aufgegangen, den 3often Jun. in einen Scherben versetzt worden, und den 13ten Sept. au bluhen angefangen. Sie hatte schmalere und kurzere Blatter, als die 2, aber breitere und långere, als die J. Der Rand derfelben mar mit furgen und etwas fteifen Barchen befest, und daher gang rauh angufühlen. Sie trieb in dem ersten Sommer nur noch einen einigen, etwas rauhen, niederhangenden Stengel, der fich oben mit dren , ziemlich nahe benfammen ftehenden Blus men endigte. Die Dicke dieses Stengels hielt das Mittel zwischen dem von 2 und J. Die Blut me war kermesinroth, in der Mitten mit einem ichmalen, ununterbrochenen, purpurrothen Rreis se, und außerhalb diesem mit deutlichen, kleinen, weißlichten Punkten bezeichnet, die aber gegen den Rand der Blume hin allmählig unkenntlicher wurden.

wurden. Die Blumenblätter selbst waren etwas länglichter, als ben 2, aber rundlichter, als ben 3. Die Randkerben ungefehr wie ben 2 und 3. Es muß diese Bastartpstanze allem Unssehen nach ganz unfruchtbar senn: denn sie gab, ungeachtet sie nahe ben andern natürlichen Gattunz gen gestanden, nicht eine einige befruchtete Kapsel.

s. 46. XLVII. Vers.

Dianth. chinens. 2. Dianth. deltoid. 7.

Ich bestäubte im Aug. 1763 verschiedene Plumen von einer kermesinrothen und mit einem schwarzrothen Rreise bezeichneten Chinesernelke mit der erft beschriebenen, einheimischen Grass nelke, und erhielt von den daraus entskandenen Rapseln nur selten einen, oder hochstens etliche wenige vollkommene Saamen. Ich erzog im darauf folgenden Jahr nur eine einige Pflanze davon, die den 15ten Jul. zu blühen anfieng. nachdem sie zuvor zween Hauptstengel getrieben hatte. Die an denselben befindliche Blatter was ren von einer mattgrünen und ziemlich ins graue spielenden Farbe, an Geffalt schmal lanzenformig: Die langsten von ihnen 1", 5" lang, und da, wo sie am breitesten waren, 2 : 2 3 m breit, und meis stentheils alle ruchwarts umgebogen. Die Stens gel kamen in Unsehung ihrer Farbe mit den Blat tern überein, und waren, gleich dieser ihrem Rans de, allenthalben mit kurzen weißlichten Sarchen befett.

befest. Sie waren nicht viel dicker, als die von o, und daher auch so schwach, daß sie sich nies derlegten. Der eine Hauptstengel theilte sich oben in eine Gabel oder in zween Aleste von ungleis cher Dicke, deren jeglicher in der Mitten eine Blume zur Seiten, zu außerst aber ihrer zwo, oder auch nur eine hervorgetrieben hatte. Der Blumenkelch war unten mit zwen paar Blumen schuppen besetzt, die mattgrun, gestreift und am Rande häuticht waren, und in eine ziemlich lange und feine Spike ausliefen. Der Relch war 6:8" lang, merklich gestreift, und von einer etwas blagern Karbe, als die Schuppen Die Blume kermesinroth, in der Mitten mit einem gang bung kelrothen, etwas breiten, ununterbrochenen und sternformigen Kreise bezeichnet. Innerhalb dies fem Kreise und auch hin und wieder außerhalb dem felben waren einige wenige, weißlichte Punkte eine gesprengt, die sich aber nicht sehr merklich auszeichneten. Um eben diese Gegend sah man auch eis nige febr garte, aber ziemlich lange Barchen. Die untere Flache der Blumenblatter war in der Mitten braunrothlich, zuweilen aber auch blaß: gelblichtgrun, und um den Rand herum rosenfars bicht. Die Blumenblatter selbst hatten eine fast umgekehrt enformige Gestalt, und waren vornen ungleich ausgezackt. Der Saamenstaub svielte ins blaulichte, und bestund größtentheils aus une vollkommenen, leeren Balgen. Die Stigmate mas ren weiß. In Unsehung der Unfruchtbarkeit 8 2

verhielt sich diese Bastartpflanze gerade eben so, wie die vom nächst vorhergehenden Versuche.

## S. 47. XLVIII. Bers.

Dianth. hort. fl. multipl. prof. purp. 2. Dianth. hort. fl. multipl. pall. rubr. A. Ariis prof. purp. not.

## XLIX. Bers.

Dianth. hort. fl. plen. fulph. 2. Dianth. hort. fl. fimpl. prof. carmef. 3.

Von der den 8ten Aug. 1763 nach dem XLVIII. Berf. angestellten Bermischung einer vers pielfältigten, dunkelpurpurrothen mit einer vers vielfältigten, blagrothen und dunkel purpurroth gestreiften Gartennelke sind den lettern Sommer 1765 folgende sechs Barietaten ausgefallen: 1.) 2.) und 3.) gefüllte, einfarbichte, dunkelpurs purrothe; 4.) eine einfache, violetpurpurrothe; 5.) eine einfache blaßzinnoberrothliche, und 6.) eine gefüllte, tupferfarbichte, mit dunkleren Streis Von dem den 19ten Jul. 1763 gemachten XLIX. Versuche hingegen sind durch die Befruch: tung einer gefüllten, schwefelgelben mit einer ein: fachen, dunkelkermesinrothen Gartennelke nach: febende vier Varietaten erzeugt worden: 1.) eine gefüllte, rosenfarbichte, mit einer kaum merklischen Tinctur von gelber Farbe; 2.) eine gefüllte, einfarbichte, rosenrothe; 3.) eine einfache, blaß: zinnoberrothe, und 4.) eine gefüllte violetpur; purrothe. Su

So ficher fich fonft ben benjenigen Baftarten, beren naturliche Mutter : oder Vaterpflanzen, sie senn nun verschiedene Gattungen, oder nur bloße Varietaten, noch auf feinerlen Weise aus der Art geschlagen sind, die mittlere Farbe einzufins den pflegt: so unregelmäßig scheint es in diesem Stucke ben solchen herzugehen, Die, wie z. E. die Gartennelken und mehrere andere Gattungen aus diesem Geschlechte, durch die Cultur auf eine mannigfaltige Art verändert worden. Es erhels let solches nicht nur aus den gegenwärtigen Benspielen, sondern auch vornehmlich daraus offens bar, daß von einer aufs sorgfältigste mit ihrent eigenen Saamenstaube belegten Blume Dieser Art öfters eine nicht geringe Anzahl ganz verschiedener Sorten entspringen, wie ich aus einer zuverläßis gen Erfahrung versichern kann. Bielleicht giebt die mannigfaltige Veränderung, die in der Nas tur fast aller, seit einer langen Reihe von Jahren her einer widernaturlichen Behandlung und Lebens: art unterworfener Pflanzen und Thiere vorgeht, zu Aufhebung des Gleichgewichts ben der arde nungsmäßigen Erzeugung nicht nur lin Absicht auf die Farbe allein, sondern auch so gar in Uns sehung der Gestalt, Lage, Zahl und Proportion Theile untereinander felbst, eben so aller viel Unlaß, als der erste abs oder aufsteigende Grad ben ber Baftartzucht. Wenigstens laffen sich viele dergleichen Varietaten und Mikaeburs ten so wohl im Thier; als Gewächsreiche aus der ungleichen Mischung einer Saamenfeuchtigkeit mit 3 3

der andern, und aus ihrer wechselsweisen ungleischen Wurkung und Einfluße auf einander, auf eine ganz ungezwungene Weise herleiten. Sollte wohl z. E. die größere oder geringere Aehnlichkeit der Kinder bald mit ihrem Vater, bald mit ihrer Mutter, und die denselben zu Theil gewordene größere oder geringere Fruchtbarkeit, nehst versschiedenen andern Eigenschaften mehr, einen anz dern Grund haben? Die Natur der Thiere und Pflanzen wird gewißermaßen bastartartig, so bald sie sich auf irgend eine Weise von derjenigen Bestimmung entsernen, zu der sie eigentlich ersschässen worden. Und wer weiß, ob unter den Menschie selbst eben so gar viele vorkommen, die in diesem Verstande nicht halbe Bastarte sind?

J. 48. L. Vers.

Dianth. chinens. 2. Dianth. Armeria. 7. \*)

Ich belegte den 8ten Jul. 1764 etliche Blusmen einer vervielfältigten, hochkermesinrothen, und mit einem etwas schmalen, ununterbrochenen schwärzlichen Kreise bezeichneten Chinesernelke mit dem Saamenstaub unserer wilden Pechnelke, und erhielt von einer jeden Kapfel vier bis sechs rothsbraune, vollkommene Saamen. Im darauf folgenden Jahr wurden zehn Pflanzen davon erzogen, die gegen das Ende des Jun. und zu Ansfana

<sup>\*)</sup> Dianthus. Armeria. Linn. Sp. Pl.edit. fec. p. 586. n. 3.

fang des Jul. insgesamt zur Blute gekommen, und folgendergestalt beschaffen gewesen. Die Blätter waren etwas schlapper und spikiger, als ben &, aber etwas steifer und stumpfer, als bend Eben diese, nebst den Stengeln, Relchschuppen und Blumenkelchen nicht ganz glatt, wie ben 2, sondern nach Urt der I, etwas haaricht und rauh anzufühlen. Die Stengel waren hie und da purpurfarbicht unterlaufen, steifer, hoher, gestreckter und nicht so niederhängend, als ben 2. und gaben auch ihre Aeste unter einem spißigern Winkel von sich, als eben diese zu thun pflegt. So kamen auch die Aleste gemeiniglich in größerer Unzahl aus den Knoten der Stengel hervor, als ben 2. Die Blumen saßen theils einzeln auf den fleinen und jungften Seitenaften, mehrentheils aber waren an den außersten Enden der Stengel und Aleste ihrer zwo, dren oder vier in lockern Buscheln bensammen. Doch bestunden diese Bus schel niemals aus so vielen und so nahe an einanz der stehenden Blumen, als ben 7. Die Blus menstielchen waren kurzer, als ben 2, aber lans ger, als ben 7. Die Kelchschuppen schmaler, spikiger und langer, als ben 2, aber nicht so schmal, spikig und lang, als ben 7. Der Blu: menkelch nicht so groß, bauchicht und glatt, wie ben 2, sondern kleiner, mehr cylindrisch und ges streift, wiewohl nicht so stark, als an A. Die Blumen waren kleiner, als ben 2, aber größer, als ben &, kermesinroth und in der Mitten mit einem gang schmalen, dunkelrothen Stern, oder \$ 4 ausge:

ausgezackten Rreise bezeichnet, beffen innerer Nand ins weißlichte fiel. Der übrige Raum ins nerhalb dem Kreise hatte eine blaßere Farbe, als der außere größere Theil der Blumenblatter, und zeigte eine schwache Spuhr von drenen nach der Lange hin laufenden Streifen. Der mittlere und am ftareften gefarbte Theil eines jeden Blumenblattes war hie und da mit weißlichten Punkten besprengt und mit etwas dunkleren Abern durche: zogen. Was die Gestalt der Blumenblatter ans betrift: so waren dieselben ben diesen Bastartnels ken långlicht: enformig, da sie sonst ben 2 mehr dreneckicht, und ben of fast lanzenformig, oder wenigstens schmal ellivtisch sind. Ihr Rand war ungleicher ausgezacht, als ben 2, aber nicht so gar ungleich, als ben J. Auch die obgedachten weiß. lichten Punkte waren nicht so deutlich und in einer so großen Anzahl vorhanden, als ben eben dieser. Die untere Rlache der Blumen innerhalb blaße grunlicht, und gegen den Rand hin kupferfarbicht. Die Staubfaden kamen ben keiner einigen dieser Pflanzen zum Vorschein. Die Stigmate waren weißlicht, ziemlich groß und oberhalb gemeiniglich schnerkelförmig umgewunden. Unter allen diesen Baftarten war kein einiger mit einfachen, sondern alle entweder mit doppelten, auch stärker verviels fältigten, oder gang gefüllten sehr zierlichen Blumen versehen; ein Umstand, der die Wirksamkeit des weiblichen Saamens in Ansehung dieses Punkts abermals außer allem Zweifel fest. Uebrigens zeigten sich diese Pflanzen durchgehends von der weib: weiblichen Seite im höchsten Grade unfruchtbar: denn sie setzen, ungeachtet sie den ganzen Sommer über in der Nachbarschaft verschiedener ander rer natürlicher Gattungen gestanden, und nicht wenige ihrer Blumen theils mit dem Saamensstaube von 2 und I, theils mit anderer Nelken ihrem von mir selbst aufs sorgfältigste belegt worden, nicht eine einige Kapsel an, woran sich nur die geringste Spuhr einer wahren Befruchtung hätzte entdecken lassen.

S. 49. LI. Vers.

Dianth. plumar. Sibir. 2. \*)
Dianth. chinenf. 7.

Die Mutterpflanze des gegenwärtigen Bersstucks ist eine einfarbichte, schneeweiße Federnelke, die der weltberühmte D. Gmelin, mein ehemasliger aufrichtiger Freund und Lehrer, aus Sibirien mit sich gebracht, und in Europa zuerst bekannt gesmacht hat. Es macht diese Pflanze im ersten Jahr einen dicken Busch von sehr feinen, zarten und spikigen Blättern, aus welchem gemeiniglich erst in dem zweyten ganz dunne, geschlanke, niederhänzgende und mit wenigen Aesten versehene Stengel hervorkommen. Auf den äußersten Enden dieser Stengel und Aeste sitzen einzelne, ganz schneeweiße

<sup>\*)</sup> Caryophyllus rupestris, floribus profunde simbriatis, lacteis foliis tenuissimis. Gmel. Mspt. Hall. Hort. Gött. M DCC LIII. p. 156.

und in ziemlich tiefe und spisige Fransen eingeschnitztene Blumen, mit kurzen und stumpsen Kelchesschuppen und einem kaum merklich gestreisten, Langen, dunnen, cylindrischen Blumenkelche. Der Saamenstaub ist weißgrau, und die Stigmate weiß. Die Saamenkapseln sind, nach Art des Blumenkelchs, lang, dunn und cylindrisch, und enthalten viele kleine, schwarze Saamen. Die ganze Pslanze ist glatt, und von einer mattegrünen Farbe. Ich will diese von vielen Kräustersennen noch nie gesehene Gattung, zum Unsterschied anderer, inskunftige die schneeweiße sibis

rische Federnelke nennen.

Die zu diesem Versuche genommene or war eine einfache, scharlachrothe und mit einem breis ten, ununterbrochenen, schwarzrothen Kreise bezeichnete Chinefernelke. Ich belegte ben isten Jul. 1764 eine Blume der & mit dieser of ihrem Saamenstaube, und erhielt von der aus dieser Vermischung entstandenen Rapsel gegen zwanzig fleine, schwarze, befruchtete Saamen. Es wurs Den diese den 11ten April 1765 in ein Mistbeet gesäet, worinn sie in kurzer Zeit alle aufgegangen. Ich versetzte den 7ten Jun. funfzehn dieser juns gen Pflanzen in Scherben. Sie fiengen vom 5:15 Jul. alle nach einander an zu blühen, nach: dem sie zuvor einen ziemlich starken Busch von Blattern gemacht hatten, der aber gleichwohl dem von 2 an Dicke noch nicht gleich kam. Die Blätter waren etwas mattgrun, schmal und ganz grasartig, und hielten überhaupt zwischen benen naa

von 2 und 7 das Mittel: denn sie waren breis ter, kurzer, stumpfer, dichter und von einer etwas frischeren Farbe, als ben &; hingegen schmaler, långer, spisiger, dunner, auch mehr gekrummt, und von einer matteren Farbe, als ben J. Die Stengel hatten eine schief aufwarts gerichtete Las ge, und waren um vieles dicker, großer und steis fer, als ben 2; aber niederhangender, und um ein merkliches dunner und geschlanker, als ben %. Un Größe schienen sie denen von o wenig oder nichts nachzugeben. Die Blumen stunden eins geln auf etwas langern Stielchen, als ben 4, aber auf kurzeren, als ben ?. In Ansehung ihrer Lage waren sie nicht so sehr gegen die Erde geriche tet und niederhängend, als ben 2, stunden aber auch mit ihrer Flache nicht so horizontal, als die von J. In der Große zeigten fie, wie überhaupt in allen Stucken, zwischen denen von 2 und o gerade das Mittel. Der Blumenkelch war fast cylindrischer Gestalt, fürzer und dicker, als ben 2, aber långer, gestreckter und dunner, als ben %. Die Kelchschuppen waren ungleich långer und stårker zugespitzt, als ben 2, aber um vieles kurs zer, als ben 7; und, an statt, daß sie ben ? hart an dem Blumenkelche anliegen, und ben ? größtentheils davon abstehen, so ffunden sie hier nur mit ihren Spigen von demselben ab. Die Blumen hatten durchgehends eine angenehme Fleische oder Rosenfarbe, und waren in der Mits ten mit einem etwas schmalen, hochkermesinros then, meistentheils ununterbrochenen und mit weißlich.

weißlichten Flecken durchsetten Kreise, und außers halb diesem mit einer schwachen Spuhr von roth: lichen Adern bezeichnet. Es verlohr sich aber die rothliche Grundfarbe der Blumen ben großer Sige, oder wenn sie sehr lange offen geblieben, nach und nach immer mehr, und gieng zulett in eine weiß: lichte über. Der Rand mar nicht in bloße Kers ben, wie ben o, sondern nach Art der &, in et? was lange, schmale und spisige Fransen einges fchnitten. Die Staubfäden kamen ben allen dies fen Pflanzen zum Vorschein, und gaben einen graugrunlichten Saamenstaub, der theils aus vollkommenen, theils aus eingeschrumpften, halb leeren Rügelchen bestund. Die Stigmate waren weißlicht, und um ein merkliches zarter und duns ner, als ben J. Es ist sehr merkwurdig, daß alle Diefe neue Baffartnetken einen ziemlich hohen Grad einer eigenthumlichen Fruchtbarkeit von benden Seiten angenommen haben: benn sie setzen nicht nur von frenen Stucken eine Menge befruchteter Rapfeln an, sondern gaben auch, wenn ich sie mit ihrem eigenen Saamenstaube, oder mit dem von den Chineser = und Cartheusernelken, reich: lich belegt hatte, gemeiniglich zwanzig bis dreyfe fig ziemlich große, schwarze, vollkommene Saas men. Ja es wurden so gar ben etlichen mit dem Saamenstaube diefer Bastarte belegten Chineser. nelken die in ihrem Eperstocke vorhandenen Saas menbläschen größtentheils auf das vollkommenste befruchtet. Die Kapfeln dieser Bastartpflanzen waren, nach Art derer von &, fast ganz cylins brifds.

diese Bastartpslanze von der ganzen Anzahl Saasmen, die man von den natürlichen zu erhalten pflegt, ungesehr ein Orittheil aus eigenen Krästen gegeben: so ist sie nebst einer andern, deren im folgenden (§. 63.) noch gedacht werden soll, unstreitig die fruchtbarste unter allen denjenigen, die ich bisher durch meine Versuche herausges bracht und beschrieben habe.

## s. 50. LII. Vers.

Dianth. plumar. Sibir. 2. Dianth. glauc. 7. \*)

Es scheint die 7 des gegenwärtigen Versuchs eine bloke Varietat von der of des XLVI. Berf. 6. 45. und, woferne ich mich nicht irre, eben dies jenige Gattung zu fenn, die der herr von Linnee unter porstehendem Namen verstanden wissen will. Der ganze Unterschied besteht nur darinn, daß Die Blumen der gegenwärtigen weiß, ohne Punkte, und mit einem violetkermesinrothen Rreise, Die pon jener hingegen blaftermesinroth, weißpunktirt und mit einem dunkelrothen Kreise bezeichnet sind. Außerdem scheinen auch die Blumenblatter etwas breiter, stumpfer und mehr drepeckicht zu senn, als ben ebenderselben. Es wachst diese Pflanze schon seit einigen Jahren her in dem hiesigen bos tanischen Garten, und schlägt, gleich jener, alle Jahr

<sup>\*)</sup> Dianthus glaucus, Linn. Sp. Pl. edit. fec. p. 588. 11.5.

Jahr wieder von der Wurzel aus. Das, was mich am meisten in dem Gedanken bestärkt hat, daß diese weiße Graßnelke eine bloße Varietät von der blaßkermesinrothen senn musse, war dieß, daß an einer und eben derselben Pflanze von der letztern Art, die ich selbst aus dem von den wilden eingesammleten Saamen erzogen, unter den rothen zu gleicher Zeit auch zuweilen hie und da einige weiße ausgefallen sind, die jener ihren vollkkommen ähnlich waren.

Ich belegte den 16ten Jun. 1764 eine Blume von der sibirischen Federnelke mit dem Saas menstaube der ist gedachten weißen Grasnelfe. und erhielt von dieser Vermischung gegen vierzehn kleine, schwarze, befruchtete Saamen. wurden den 11ten Apr. 1765 in ein Miffbeet ges faet, worinn sie innerhalb zehn Tagen fast alle aufgiengen. Den 7ten Jun. versetzte ich acht dies fer jungen Pflanzen in Scherben. Sie kamen theils zu gleicher Zeit mit den Pflanzen des nachst vorhergehenden Versuchs, theils aber auch noch etwas später zur Blute. Es machten diese Bastartnelken, ehe fie in Stengel schoffen, einen starten Busch von gang schmalen, etwas kurzen und grasartigen Blattern, die in Verhaltnif gegen die von & kurzer, breiter, stumpfer und von einer frischern Farbe, aber långer, schmaler fpis tiger und von einer mattern Karbe waren, als ben d. Die Hauwtrippe und der außerste Rand ber Blatter, nebst bem ganzen Stengel, war, nach Alrt der 3, mit sehr kurzen und etwas steis fen

fen Härchen besetzt, und deswegen ein wenig rauf anzufühlen. Die aus dem Blatterbusche hervors getriebene Stengel hatten eine gang schief aufwarts gerichtete Lage, und waren dicker, um ein merkliches steifer und mehr niederliegend, als ben 2, aber etwas dunner, geschlanker und mehr aufrecht stehend, als ben J. Die Aeste giene gen unter einem stumpfern Winkel von dem Stens gel aus, als ben 2, aber unter einem spisigern, als ben J. Die Blumen stunden meistentheils schief aufwärts, und richteten sich hierinn nach der Lage und Steifigkeit ihrer Stengel und Aeste; ben & hingegen pflegen sie der sehr zarten, geschlanken und biegsamen Stengel wegen mehr nies derwärts zu hängen, und ben I, der niederlies genden Stengel ungeachtet, gemeiniglich gang auf recht zu stehen. Die Anordnung derselben mar ungefehr wie ben & und 7: sie stunden nämlich einzeln auf ziemlich langen Stielen, beren immer zwen und zwen mit dem allen benden gemeinschafts lichen Afte oder Stengel, aus welchem sie ent: forungen, eine Gabel machten. Die Blumen-Schuppen waren breit langenformig, etwas mehr augesvist und gestreckter, als ben 2, aber stum: pfer und furger, als ben J. Der Blumenkelch war fast ganz cylindrisch und gestreift, doch nicht fo stark, als ben I, kurzer, als ben 2, aber långer, als ben 7. Die Blumen waren schnees weiß, in der Mitten mit einem fehr schmalen. ausgezachten, violettermesinrothen Kreise bezeich: net, und, nach Art der 2, in etwas tiefe und . svistae wißige Kransen eingeschnitten. Un Größe hiels ten sie zwischen denen von 2 und og gerade bas Mittel. Was die Staubfaden anbetrift: fo ers innere ich mich nicht, sie ben irgend einer Dieser Blumen gesehen zu haben; folglich kann ich auch pon ihrem Saamenstaube nichts melden. Stigmate waren weiß und gewunden. So frucht bar die Pflanzen des nächst vorhergehenden Vers suchs gewesen, so unfruchtbar waren hingegen Diese: sie sekten, ungeachtet sie den ganzen Som mer unter andern fruchtbaren Pflanzen aus Diefem Geschlechte gestanden, theils gar keine, theils nur hie und da einige halb befruchtete, taube Rapfeln an. Ich fand weder in diesen, noch in mehrern andern. Deren Blumen mit verschiedenen naturlichen Gats tungen von mir bestäubt worden, einen einigen volls Fommenen Saamen. Die beschleunigte Blutezeit so wohlben diefen, als auch einerfeits & ben den Pflans gen des vorhergehenden Ll. Vers. tragt zur Bestatiqung des schon öfters vorgetragenen Sakes von der stärkern Begetationskraft der Bastarte abermals nicht wenig ben.

S. 51.
Lill. Berf.
chin. 2.

Dianth.
hort. o.

propr. pulv. confp.
Dianth. plumar. Sibir. o.

Die 2 des gegenwärtigen Versuchs war die erstere derjenigen Pflanzen, die aus dem XXXVIII. Vers. Pers. entstanden, und 6. 37. beschrieben worden. Ich bestäubte den 27sten Aug. 1764 zwo ihrer Blumen mit der fibirischen Redernelke, und erhielt durch diese Verbindung von der einen gehn, und von der andern siebenzehn weißgelblichte, und dem äußerlichen Unsehen nach vollkommen befruchtete Saamen. Da ich von sechs andern ihrer Blue men, die um die namliche Zeit mit dem Saamens staube einer Gartennelke belegt worden, kaum eis nen einigen guten Saamen erhalten, fobefreme dete mich der glucklichere Ausgang dieses Versuchs nicht wenig. Im Jahr 1765 erzog ich von denselben vier Pflanzen, die den 23sten May in Scherben versett worden, und im Aug. und Sept. zur Blute kamen. Die Blatter Dieser zusammen: gesetten Baffarte machten vor dem Triebe ber Stengel einen starken Busch unter sich: sie waren grasartig, ziemlich lang und ganz schmal, von einer etwas derben oder steifen Substanz und von einer matten oder graulichtgrunen Karbe. Chen Diese mattgrune Farbe zeigte sich auch an Den Stengeln und Blumenkelchen. Die Stengel wuchsen ziemlich aufrecht, und es kamen ihrer nicht-wenige ben verschiedenen dieser Pflanzen zur Vollkommenheit; sie waren um ein merkliches aes schlanker und dunner, als ben ?, aber auch um vieles steifer und dicker, als ben J. Die Blu: menschuppen waren enformig, und endiaten sich in eine kurze Spite. Der Blumenkelch war ziem: lich lang, und fast ganz cylindrisch. Die Blud me rosenfarb, und in der Mitten mit einem uns ters

terbrochenen gestreiften, fermesinrothen Rreise bes zeichnet, von welchem sich dren aftige blaßkermes sinrothe Hauptadern über das Blumenblatt aus: breiteten. Der Rand der Blumenblatter war. nach Art ber 7, in etwas tiefe Fransen einge schnitten. Der Saamenstanb graulicht; die Stias mate weiß, an der außern oder glatten Alache aber rothlich. Ueberhaupt kamen diese Blumen in sehr vielen Stucken, besonders was die Farbe und Einschnitte Der Blumenblatter anbetraf, mit denen vom Ll. Verf. S. 49. ziemlich überein. Uebrigens zeigten sich an der ganzen Pflanze so wohl von der benderseitigen Natur der Bastarts mutter ?, als auch von Seiten der I, die deut: lichsten Merkmale einer mittlern Aehnlichkeit. Es fanden sich in verschiedenen ihrer Kapfeln einige wenige befruchtete Saamen, von denen ich aber nicht zuverläßig melden kann, ob sie ihren Ur: fprung von ihrem eigenen Saamenstaube, oder von irgend einem fremden aus diesem Geschlechte genommen haben.

LIV. Bers.
chinens. 2.)
Dianth.
fuperb. 7.)
Dianth. barbat. 7.

Ich erzog von diesem, den 18ten Jul. 1764 angestellten Versüche den verwichenen Sommer 1765 sechs Pflanzen aus zwo verschiedenen Raps seln, seln, die den 22sten May in Scherben versetzt worden, und theils den 20sten Jun. und 12ten Jul. zu blühen angefangen, theils aber auch vor dem Winter nimmer zur Blüte gekommen sind.

Es kamen dieselben in der Hauptsache mit den Pflanzen des XLII. Berf. S. 41. überein; unter sich selbst aber waren sie nicht wenig von einander Die Blatter der 1) und 2) was unterschieden, ren ziemlich hellgrun, schmal lanzenförmig, und nicht viel breiter, als sie sonst ben den chin. ?, barb. Ju senn pflegen; die von der 3) und 4) aber schon so breit, daß sie darinn den erstgemeldes ten Baftarten, wenn sie im zwenten oder dritten aufsteigenden Grade begriffen sind, fast nichts nachgaben. Die Stengel von der 1) und 2) schienen noch etwas niedriger zu senn, als ben Dem chin. 2, barb. 7; die von der 3) aber kamen denselben ziemlich ben. Die Lage der Blumen ben der 1) 2) und 3) war ungefehr eben so bes Schaffen, wie ben eben diesen. Gine fast gleiche Bewandtniß hatte es auch mit der Gestalt, Große und Karbe aller Blumentheile. Der Unterschied bestund einig und allein darinn, daß die Kelche schuppen noch etwas långer, die Einschnitte des Relchs schärfer zugespitt, der Relch selbst nebst den Rapfeln etwas långer und gestreckter, die Blumenblåtter weniger dreneckicht, sondern, nach Urt des superb noch einigermaßen rautenförmig, ihre Randkerben etwas tiefer und spisiger uges schnitten, und die Blumen überhaupt ein wenig aroßer gewesen. Die Farbe der Blumenblatter (S) 2 mar

war ben der 1) kermesinroth, mit dren dunkleren Hauptadern, zwischen denen sich blaffermesinros the Punkte zeigten; die von der 2) größtentheils weißlicht, in der Mitten mit violetkermesinrothen, zusammenfließenden Punkten besprengt; und Die von der 3) hellkermesinroth, in der Mitten boche kermesinroth, und auf eben dieser Stelle mit weißen Punkten und Flecken durchsest. Der Saamenstaub fiel ins blaulichte. Die Saamens kapfeln von der 1) und 2) schienen zwar, dem äußerlichen Unsehen nach, befruchtet zu senn, enthielten aber nur bloße leere Reime: eine einige Ravsel von der 1) ausgenommen, in welcher ich einen einigen schwarzen, vollkommenen Saamen angetroffen. Die 3) Pflanze schien ebenfalls an sich selbst unfruchtbar zu senn: denn ihre erstern Rapfeln waren gleichfalls ganz taub, die lettern aber, die zur Blutezeit der in der Nachbarschaft gestandenen Chinesernelken erwachsen, enthielten nicht selten sechs bis acht befruchtete Saamen. Die 4) Pflanze hatte zwar auch noch in eben dies sem Sommer ihre Stengel getrieben, brachte sie aber vor dem Winter nimmer zur Blute. Diese vier Pflanzen waren alle von einer Kapsel; die nun folgende 5) und 6) hingegen von einer ans bern. Bende kamen in Unsehung ihrer breiten Blatter mit der 3) und 4) überein. Die eine er: reichte im ersten Jahr ihre Blutezeit nicht mehr; die andere aber bluhete zu gleicher Zeit mit den übrigen: ihre Blumen waren hellkermesinroth, in der Mitten mit dren dunkleren Hauptadern und awischen

zwischen denselben mit kaum merklichen weißlichsten Punkten bezeichnet. Die meisten ihrer Kapsfeln waren ebenfalls leer, einig wenige aber mit

etlichen befruchteten Saamen versehen.

Es erhellet aus der nicht geringen Verschies denheit dieser Pflanzen zur Genüge, daß sich ben der Erzeugung derselben die Saamenseuchtigkeiten auf eine ziemlich ungleiche Art mit einander vers mischt haben, und der einfache männliche Saamenstoff über den zusammengesesten weiblichen ben verschiedenen von ihnen wirklich das Ueberges wicht bekommen. Ein ähnliches Benspiel hievon ist in der Forts. der Vorläuf. Nachr. §. 19. XVIII. Vers. S. 32. 20. zu sinden.

LV. Berf.
barbat. 2.

Dianth.
chinenf.

Ich belegte den titen Jul 1764 eine Blume von der Bastartmutter des gegenwärtigen Versstucks mit dem Saamenstaube einer einfachen, hochkermesinrothen und mit einem schwärzlichen Kreise bezeichneten Chinesernelke, und erhielt von dieser Vermischung drenzehn schwarze, vollkomsmene Saamen. Es wurden im darauf folgenden Jahr 1765 zwo Pflanzen daraus erzogen. Beyde hatten schon ziemlich schmale, und mattgrüne Blätter, halb liegende Stengel, stumpsere, die Es

ckere Kelchschuppen, und größere und weiter von einander abgesonderte Blumen, als unter iherer ersten Bastartgestalt. Die Blumen der 1) waren in der Mitten hochkermesinroth, gegen ih: ren ganz weißen Rand hin mit Adern von gleis cher Farbe geziert, und an der gewöhnlichen Stel-le mit einem schwarzrothen, schmalen und halb unterbrochenen Kreise versehen. Die von der 2) aber hochscharlachroth, mit etwas dunklern Abern durchzogen, und mit einem schwarzrothen untersbrochenen Kreise, zuweilen aber auch nur, statt Dessen, auf einem jeden Blumenblatte mit dren länglichten Flecken von gleicher Farbe bezeichnet. Uebrigens war die 1) von der 2) außer der Karbe auch noch darinn unterschieden, daß ihre Blumen meistentheils schon einzeln, der andern ihre hingegen noch einigermaßen Buschelweise bensams men gestanden. In Ansehung der Fruchtbarkeit schienen sie eher ab : als zugenommen zu haben: benn es erfolgte ben verschiedenen ihrer Blumen, die ich aufs neue wieder mit dem Saamenstaube der Chinesernelke belegt hatte, nur eine bloße Afterbefruchtung; indessen war ich doch so glücklich, durch eben diesen Versuch von einer Rapsel der 1) eilf kleine, braunlichte, vollkommene Saamen zu erhalten.

Die Verschiedenheit dieser benden Pflanzen unter einander selbst dient zu fernerer Bestätigung der schon öfters vorgetragenen Wahrheit, daß die Vereinigung der Saamenstoffe ben Erzeus gung der Bastarte im ersten ab soder aufsteigens

den

den Grade ben weitem nicht mit der Regelmäßigs keit und Gleichförmigkeit geschieht, als ben der ersten ursprünglichen Bastarterzeugung; die große Alehnlichkeit derselben aber, wodurch sie sich unster dem gegenwärtigen Stande ihrer Vaterpslanze bereits genähert haben, und ihre glücklich erfolgste nochmalige Befruchtung mit eben dieser läßt mich zuversichtlich hoffen, die Cartheusernelken mit der Zeit in wahre Chinesernelken verwandelt zu sehen.

LVI. Bers.

chinens. 2.3

planth. hortens. 2.3

fuperb.

Dianth. superb.

Es ift unter S. 42. XLIII. Berf. Die Ungeige geschehen, daß ich die 2 des gegenwärtigen Bers suchs aufs neue wieder mit der & verbunden, und von dieser Vermischung vier schwarze, vollkoms mene Saamen erhalten hatte. Bon Diesen ers sogich den lettern Sommer 1765 dren Pflanzen, die den gten Jun. in Scherben versetzt worden. 3wo derfelben kamen in diesem Jahr nimmer zur Blute; die dritte aber fieng den 24sten Aug. anzu bluben. Die Blatter Dieser Pflanze waren lang, schmal, grasartig, von einer ziemlich derben Substanz und einer etwas matten, dunkelgrunen Farbe. Ein jegliches derfelben bildete mit feinen aufwarts gebogenen Seiten und unten merklich hervorras (B) A aenden! genden Hauptrippe gleichsam eine Rinne. Gie trieb noch vor dem Spatjahr sieben Hauptstengel pon verschiedener Starke und Groffe, Die eine araulichte oder mattgrune Farbe hatten, und nur mit wenigen Blumen besetzt waren. Die Relche schuppen waren oval, und endigten sich gleich sam auf einmal mit einer furzen Spike, fast wie ben der o. Der Blumenkelch war fehr lang, walzenformig, etwas dunner und weniger merklich gestreift, auch mit schmateren Einschnitten versehen, als ben den chinens, &, superb. o. Die Blumen waren auch schon um ein merkliches größer, an Karbe blaße violetrothlich, und bereits in ungleich feinere und tiefere Fransen eingeschnitten, als ben eben dies sen. So war auch der innere Theil der Blus menblåtter schon viel schmaler, als er unter jener ersten Bastartgestalt zu werden pflegt, und es zeigten sich auf demselben bereits fehr starke Spuh: ren von der den d eigenen blaßgrunlichten und mit vielen braunrothen, etwas steifen Haaren besetzen Stelle. Der Saamenstaub war weiß: licht, und bestund größtentheils aus vollkommes nen Rügelchen. Die Rapfeln waren nach erfolge ter Reife 9: 10" lang, und gaben so wohl von frenen Stucken, als auch in dem Kalle, wenn ich Die Blumen mit ihrem eigenen Saamenstaube felbst belegt hatte, gemeiniglich gegen zwanzig schwärzs liche, vollkommene Saamen.

Man sieht aus dieser ganzen Beschreibung zur Genüge, daß sich diese Pflanze der I nicht allein um sehr vieles genähert, sondern auch uns ter diesem ihrem ersten aufsteigenden Grade eine nicht geringe eigenthümliche Fruchtbarkeit angenommen. Sie wird sich daher auch aller Wahrescheinlichkeit nach durch eine noch etlichemal zu wiederholende Befruchtung mit der A endlich mit der Zeit in eine wirkliche Federnelke dieser Art verwandeln lassen.

s. 55. LVII. Vers.

Dianth. ¥.

chinenf. 7. propr. pulv. confp.

Ich erhielt im Jahr 1764 von einer, mit ihrem eigenen Saamenstaube befruchteten Bassstartnelke des XXIX. Vers. J. 28 eine ganz gerins ge Anzahl großer, schwarzer, vollkommener Saasmen, und erzog im darauf folgenden nachstehende dren Pflanzen aus denselben: die 1) war noch eben so, wie unter ihrem vorigen Stande, bes schaffen, ausgenommen, daß die Punkte sich fast gänzlich ben ihr verlohren, und dagegen eine schwache Spuhr von einem sehr schmalen Kreise sich eingefunden hatte; wodurch sie sich den Chisnesernelken in etwas genähert zu haben schien. Die 2) war eine zwergartige Pflanze, mit purpurrothen und blaßpunktirten Blumen. Sie stunden nicht nur um ein merkliches enger und in stärkern Büscheln bensammen, sondern waren auch kleiner, als unter ihrer ersten Bastartgestalt, und hats

hatten folglich mit ihrer ursprünglichen Mutter, der Carthenscrnelke, offenbar mehr Aehnlichkeit, als zuvor. Die Blumen der 3) waren hochscharlache roth, mit vielen etwas blaßern Punkten durchesseht, und mit einer schwachen Spuhr eines schmalen, unterbrochenen Kreises bezeichnet; übrigens aber in Ansehung ihrer geringen Größe und ensgern Lage ungefehr von gleicher Beschaffenheit

mit der zwenten.

Eine nicht geringere Verschiedenheit herrschte auch unter etlichen Pflanzen von dem umgekehr: ten Versuche (zwent. Korts. S. 26. S. 106.) die im Jahr 1764 aus dem Saamen erzogen worden. Es hatte z. B. eine derselben ganz weiße Blumen, mit etlichen kurzen, purpurroth; lichen Adern. 3wo andere waren mit ungleich breiteren Blättern versehen, als unter ihrer voris gen Bastartgestalt, und kamen das erstere Jahr nimmer zur Blute: bendes scheint nicht undeutlich zu erkennen zu geben, daß der Saamenstoff der Cartheusernelken über ben Saamenstoff der Chis nesernesten die Oberhand gewonnen. Ein gleis ches muß auch ben der Erzeugung der erst anges zeigten 2) und 3) Pflanze geschehen senn. Von dem gegenseitigen Falle hingegen haben wir, außer den eben noch nicht gar viel bedeutenden Kreis: spuhren, bisher noch keine überzeugende Renns zeichen. Go viel ist indessen ganz klar, daß es ben der Selbstbefruchtung solcher Bastarte ziems lich ungleich und unordentlich hergehen muß; ja es scheint so gar, als wenn dadurch bisweilen ein Grund

Grund zu Mißgeburten gelegt wurde; wie aus der zwergartigen Statur der 2) Pflanze des ges genwärtigen, und der benden Bastarte des XXXVIII. Vers. S. 37. erhellet.

## S. 56.

Ich nehme ben dieser Gelegenheit Unlag, mich über das, ben der Erzeugung so wohl nas turlicher als ursprünglicher Bastartpflanzen anges nommene, Gleichgewicht etwas naher zu erklas ren. Es giebt meines Erachtens nur zween Saupts fälle, ben denen es in dem allerstrengsten Verstande statt findet: namlich 1) ben der Erzeus gung gang naturlicher oder noch im gerinaften nicht ausgearteter Pflanzen; 2) ben der Erzeus gung ursprünglicher und von benden Seiten im hochsten Grade unfruchtbarer Bastarte. In jes nem Kalle sehe ich die größte mögliche Kruchtbars keit, in diesem aber die größte mögliche Unfruchts barkeit als eine naturliche Folge und unausbleibs liche Wirkung davon an. Vielleicht ware diesen benden noch ein 3) Fall, von einer Bastartzeus gung benzufügen, der ohne Zweifel schon eine große Alchnlichkeit zwischen den natürlichen voraussett: wenn namlich eine daraus entstandene Bastarts pflanze von benden Seiten noch einen gewißen, und zwar gleich großen Grad der Fruchtbarkeit besitt. In diesem Ralle werden die durch die Selbstbefruchtung erhaltene Bastarte größtens theils aufs neue wieder von benden Seiten gleich viel Aehnlichkeit mit ihrer Mutter : und Vaters pflanze

pflanze haben, theils aber auch wegen der ungleis chen Mischung, die insgemein ben diesem Bers suche vorzugehen pflegt, eine größere Alehnlichkeit mit ihrer Mutterpflanze, theils eine größere Hehnlichkeit mit ihrer Vaterpflanze, als sie zuvor uns ter ihrem ersten Bastartstande gezeigt, annehmen. Im weitläufrigen Verstande bingegen nehme ich dasselbe !) ben naturlichen, aber schon mehr oder weniger aus der Art geschlagenen Pflanzen; 2) ben ursprunglichen, einfachen Bas starten, die von einer oder der andern Seite, oder von benden zugleich, aber in einem ungleichen Berhaltnisse, noch einen gewissen Grad der eigen: thumlichen Fruchtbarkeit besißen; 3) ben jusame mengesetten Baftarten, denen ebenfalls von der einen oder andern Seite, oder von benden zugleich, aber in einem ungleichen Verhaltniffe, ein gewißer Grad der eigenthumlichen Fruchtbarkeit zu Theil geworden. In dem ersten dieser Falle wird den Pflanzen an der größten möglichen Fruchtbarkeit etwas abgeben, das ist, sie werden entweder von der weiblichen oder mannlichen Seite, oder auch von benden zugleich, einen gewißen, obgleich in Berhaltniß gegen die-andern Falle, nur fehr ges ringen Grad der Unfruchtbarkeit zeigen, der mit der Abart einer jeden Pflanze, als der wirkenden Urfache, in einer bestimmten Proportion stehen wird. In dem zwenten und dritten Kalle hinges gen ist der noch übrig gebliebene Grad der Frucht barkeit als eine Folge und Wirkung von dem nicht gang vollkommenen Gleichgewichte, oder, welches

welches einerlen ist, von dem geringen Ueberges wichte eines ober des andern Saamenstoffs an zusehen. Ist das Uebergewicht auf der weib: lichen Seite, namlich ben der Mutter, sie fen nun eine naturliche, oder bereits eine Baffarts pflanze, gewesen: so werden die aus einem solchen mit sich selbst befruchteten Bastarte zu erziehende Pflanzen gemeiniglich eine größere Aehnlichkeit mit ihrer Mutter annehmen, als fie unter ihrer erften Bas startgestalt angenommen. Hat aber das Ueberges wicht ben der mannlichen Seite, namlich ben dem Vater, er sen nun auch eine naturliche, oder bereits eine Bastartpflanze, statt gefunden: so werden die aus einem folchen mit fich felbst befruchteten Baftars te zu erziehende Pflanzen meistentheils eine größere Alehnlichkeit mit ihrem Vater zeigen, als sie uns ter ihrer ersten Bastartgestalt gezeigt hatten. Was den größern oder geringern Grad der, eis ner einfachen oder zusammengesetzten Bastarts pflanze noch übrig gebliebenen, Fruchtbarkeit und aufs neue erworbenen hohern Aehnlichkeit anbes trift: so wird derselbe mit der Große des ben der Erzeugung statt gefundenen Uebergewichts in ein nem angemeffenen Verhaltniffe fteben. Es sind alsdenn dergleichen aus der Selbstbefruchtung ein nes Bastarts erzogene Pflanzen gewissermaßen schon als Bastartpflanzen im ersten ab : oder auf: steigenden Grade anzusehen, die sich, ben fort gesetter wiederholten Selbstbefruchtung, aller Wahrscheinlichkeit nach, endlich aus eigenen Rraften entweder in Mutter : oder Vaterpflanzen

werden verwandeln lassen. Uebrigens stehen alle Diese Fälle mit der größern oder geringern Aehn: lichkeit und Verwandtschaft, die die natürlichen Pflanzen, oder ihre Varietäten, untereinander haben, in der genauesten Verbindung, wie bereits schon an einem andern Orte (Forts. der Vorläuf. Nachr. S. 55.) erinnert worden.

Woran läßt sich aber die ganzliche Unfruchts Barfeit einer Baftartpflanze, oder der noch ubrig gebliebene Grad der Fruchtbarkeit derselben dem aukerlichen nach erkennen? Die Sache hat von der mannlichen Seite keine sonderliche Schwierigkeit: Denn, wenn der Saamenstaub aus lauter einaes fallenen, leeren Balgen besteht: so kann man auf Die ganzliche Unfruchtbarkeit von dieser Seite eis nen ziemlich sichern Schluß machen. Sieht man hingegen, daß unter den schlechten noch eine mehr oder weniger beträchtliche Anzahl guter, vollkoms mener Staubchen vorkommt: so ist an einem ges wissen Grade der Fruchtbarkeit von eben dieser Seis te im geringsten nicht zu zweifeln. Hingegen fehlt es uns von der weiblichen Seite an außerlichen Kenns zeichen ganzlich; es kann daher auch die größere oder geringere Vollkommenheit des weiblichen Saas mens, oder die gangliche Unvollkommenheit deffelben nicht anders, als durch Versuche, bestimmt werden.

Ich habe die ganzliche Aehnlichkeit der Basstarte mit denen vom umgekehrten Versuche bisscher als ein untrügliches Kennzeichen des Gleichges wichts zwischen bepderlen Saamenstoffen angeges ben; man muß aber diesen Satz in einem einges

schränk:

schränkten Verstande nehmen. Es beweißt zwar Die gedachte wechselsweise Alehnlichkeit unumstoß lich, daß in benderlen Fallen überhaupt die nehm liche Proportion in Vermischung der Saamenstof: fe beobachtet, keinesweges aber, daß in einem jeden Kalle ins besondere dem Maake oder der Wirksamkeit nach von einem jeden Saamenstoffe gleichviel ben der Erzeugung angewendet worden. Ich will die Sache durch ein Exempel erläutern: es sen A der weibliche, B der mannliche Saame einer gewissen natürlichen Pflanze, und a der weibliche, b der mannliche Saame einer andern mit jener nahe verwandten Gattung, auch beps derlen Saamenstoffe durchgangig von gleicher Wirksamkeit. Dun setze man, es werden in dem einen Falle von A 10 und von b 9 Theile, in dem andern umgekehrten aber 9 von a und 10 Theile von B ben der Erzeugung angewendet: so wird in benden Källen die Summe diefer benderseitigen Theile 19, und folglich die daraus entstandene Pflanzen einander vollkommen abnlich fenn; in einem jeden ins besondere aber sich A zu b, wie 10 zu 9, und a zu B, wie 9 zu 10 verhal: ten, und also in dem ersten der weibliche Saame A über den mannlichen b, und in dem andern der mannliche Saame B über den weiblichen a bas Nebergewicht haben. Oder man nehme an, daß 10 Theile von einer blauen und 9 von einer gels ben Karbe mit einander vermischt werden: so wird eine dritte, nämlich eine grune Farbe, und zwar in einem gewissen bestimmten Grade, herauskoms

men, ich mag nun die blaue mit der gelben, oder Die gelbe mit der blauen vermischt haben. Es wir ber diese grune Farbe defiwegen nicht gerade Alkommen das Mittel zwischen den benden Grundfarben halten, und folglich von derjenigen noch unterschieden senn, die herauskommt, wenn man von einer jeden 10 Theile mit einander vers mischt hat. Hieben muß man aber wieder voraussehen, daß bende Grundfarben von gleicher Wirksamkeit senn: benn, wenn g. E. Die gelbe um i wirksamer ware, als die blaue; so wurde in dem gegebenen Kalle, der ungleichen Propors tion in der Masse ungeachtet, dennoch eine mitt: lere Karbe herauskommen, zu der eine jede dieser Grundfarben der Wirksamkeit nach gleich viel ben: getragen. Hingegen wurde auch ben eben dies sem Umstande in dem Kalle, wenn von einer jes Den 10 Theile genommen worden waren, eine grus ne Farbe entstehen, ben der das gelbe über das blaue die Oberhand hatte.

S. 5.7.

Es sind im Jahr 1764 außer den bisher besschriebenen Bastartnelken auch noch verschiedene andere erzogen worden, deren hier nur mit wenis

gen Worten gedacht werden foll.

Ich erhielt von der Vermischung einer, in der zwent. Forts. S. 23. XXXV. Vers. unter 1) ans gegebenen Bastartnelke im ersten absteigenden Grade als ?, und einer Cartheusernelke als I, zwo Pflanzen. Eine derselben hatte sich die I wieder um ein merkliches genähert, und schien uns

ter dieser Gestalt alle Fruchtbarkeit verlohren zu haben; die andere aber war von der chin. ?. barb. I nicht merklich unterschieden. Aus den von frenen Studen entstandenen Saamen der erstgedachten Baftartnelke im ersten absteigenden Grade wurden dren Pflanzen erzogen, Die den Chinesernelken an Aehnlichkeit und Fruchtbarkeit wenig oder nichts mehr nachgegeben. Eine fast gleiche Bewandtniß hatte es mit acht andern, Die ich aus dem von fregen Studen entstandenen Saamen des umgekehrten Versuchs (zwent. Forts. J. 25. XXXVII. Bers.) erhalten. Eine aus dem XXXVI. Berf. der zwent. Forts. 9.24. als 2 und dem barb. als of entstandene Pflanze hatte sich in Unsehung ihrer Alehnlichkeit und Fruchtbarkeit den Cartheusernelken noch um ein merkliches mehr, als unter ihrem ersten aufstei= genden Grade, genähert. Siebenzehn chin. 2, barb. I (Forts. der Vorläuf. Nachr. s. 20. XIX. Vers.) und vier chin. 2. 2. chin. 2. (zwent. Forts. S. 23. XXXV. Bers.) kamen mit den ehedem beschriebenen in der Hauptsache ganzlich überein. Zwo vom lettern Versuche, zu dem dießmal eine verviefältigte Chinesernelke, als 7, genommen worden, gaben ebenfalls halb gefüllte Blumen. So habe ich auch von dem XXXIX. Berf. der zwent. Forts. und von dem XXXIX, XLIII, XLVI, XLVII. Berf. diefer dritt. Forts. von einem jeden noch eine oder etliche Pflan: gen bekommen; sie wurden mir aber, da sie kaum

in dem zu ihrer Aussaat genommenen hölzernen Rastchen aufgegangen waren, nebst mehrern and dern von den Mäusen abgefressen. Durch eben diesen Zufall sind mir auch im Jahr 1765 einige ganz neue, theils einsache, theils zusammengesette Bastartnelken, worunter auch ein aus der sibirisschen Federnelke als 2, und einer Gartennelke, als 3, erzogener Bastart gewesen, zu Grunde gegangen. Ich werde aber ihren Verlust wieder zu ersehen trachten, und sie nebst verschiedenen andern neuen Gattungen, die den lestern Sommer noch nicht zur Blute gekommen, ins künstige beschreiben.

S. 58.

Es ist in der zwent. Forts. s. 33. gemeldet worden, daß die im Jahr 1763 aus der wechzselsweisen Vermischung des Hibisc. Manih. \*) und Hibisc. vicisol. \*\*) entstandene Pflanzen denzselbigen Sommer nimmer zur Blüte gekommen. Ich erzog daher im Jahr 1764 von dem XLIV. vier Pflanzen, die alle noch zu rechter Zeit zu blühen angefangen. Sie zeigten abermals in allen Stüzcken, und zwar auch in Ansehung der verschiedeznen Größe ihrer Blumen, zwischen ihren Eltern die mittlere Achnlichkeit, und gaben denselben an Fruchtbarkeit im geringsten nichts nach. Es ist demnach ganz klar, daß ersterwähnte beyde Pflanzen

<sup>\*)</sup> Linn. Sp. Pl. edit. sec. p. 980.n. 17.
\*\*) Linn. l. c. p. 980. n. 21.

zen keine verschiedene Gattungen, wosur sie doch bisher von den neuern Kräuterverständigen anges geben worden, senn können, sondern eine von ihnen als eine bloße Varietät von der andern anzus sehen ist.

S. 59. LVIII. Berf. Datura ferox, fl. alb. 2. 9) Datura Tatula, fl. viol. 7.

Von diesem schon im Jahr 1762 angestellten Versuche erzog ich dren Pflanzen. Ihre Blus men waren weißlicht violet, mit funf dunklern Strichen, und zeigten zwischen der ungleich kleis nern von 2 und größern von I die mittlere Größe. Der Saamenstaub bestund größtentheils aus eins geschrumpften Balgen, indessen waren doch auch ganz vollkommene Rügelchen, und zwar in einer nicht geringen Anzahl, darunter anzutreffen. Biele Dieser Blumen fielen unbefruchtet ab; doch setten auch nicht wenige derselben Kapseln an, worinn ich zuweilen drenßig bis vierzig volls kommene Saamen gefunden, deren Befruchtung theils durch ihren eigenen Saamenstaub, theils aber auch durch einige in der Nähe gestandene & geschehen senn mag. Es ist diese Anzahl gegen Die von eben dieser naturlichen Gattung fehr gering; indem ihre Kapseln öfters gegen achthuns dert Saamen zu geben pflegen. Uebrigens was ren die Stacheln, womit die Rapseln dieser achten · Bas

\*) Linn, l. c. p. 255. n. I

Bastarte besetzt gewesen, etwas kleiner, als ben 2, aber größer, als ben I. Der merklich große Grad der Unfruchtbarkeit dieser Pflanzen dient also hier zu einem offenbaren Beweise, daß die Kräuterkenner ihrer Eltern mit allem Rechte als zwo verschiedene Gattungen angenommen.

S. 60.
LIX. Bers.
fl. rub. 2.7
Ialap.
fl. flav. 7.
Ialap. fl. flav.

Ich erzog im Jahr 1764 von dieser Bastart, varietät im ersten aufsteigenden Grade dren Pflanzen. Die gelbe Farbe stach ben ihnen um ein merkliches stärker vor, als unter ihrem vorigen Stande.

LX. Vers. S. 61 LXI. Vers.

Cheiranth. incan. 2. \*) Cheiranth. ann 2. Cheiranth. incan. 7. \*\*) Cheiranth. incan. 7.

Da mir der wesentliche Unterschied, den man zwischen den Winter und Sommerlevcopen zu finden glaubt, immer verdächtig vorgekommen: so entschloß ich mich, diese bisher zweiselhaft gesbliebene Sache durch den Verbindungsversuch gänzlich zu entscheiden. Zu dem Ende stellte ich

<sup>\*)</sup> Linn. Sp. pl. edit. fec. p. 924. n. 6.

<sup>\*\*)</sup> Linn. l. c. p. 925 n. 7.

im Jahr 1763 eine wechselsweise Vermischung ben ihnen an, und erhielt durch dieselbe von bens den Seiten vollkommen befruchtete Rapseln. In darauf folgenden Jahr erzog ich von einer jeden ins befondere zwo, überhaupt aber von dem LX. Berf. zwolf und von dem LXI. feche Pflanzen. Sie kamen durchgehends in allen Stucken mit einander überein. Die mittlere Natur verrieth sich ben ihnen vorzüglich dadurch, daß sie früher und stärker zu blühen anftengen, als die Winters levcopen im ersten Jahr zu thun pflegen, und hins gegen ihre Blumen spåter und nicht in der volle ståndigen Unzahl hervorbrachten, als es sonst die Art der Sommerlevcopen mit sich bringt. einem Worte, die Seitentriebe bluhten ganglich ab, und es fehlte nicht viel, fo ware auch der Saupttrieb noch zur Blute gekommen; welches aber erft im Jahr 1765, und zwar ziemlich fruh, gesches hen ift. Uebrigens waren sie so fruchtbar, als jene bende Urten nur immer senn konnen. Ich erhielt von ihnen noch im ersten Sommer eine Menge der vollkommensten Rapseln und Saamen, die den darauf folgenden Winter in einem kalten Be, wächshause vollends ihre gehörige Reife erreicht haben. Es wird also, kraft dieser ganz entschei, denden Probe, einer oder der andern jener ben; ben Pflanzen, ihrer ungleichen Dauer und ande, rer kleinen Verschiedenheiten ungeachtet, ins kunf, tige ein Plat unter den Barietaten angewiesen werden muffen.

统 恭 统

S. 62. LXII. Bers. Sida crist. min. 2. \*) Sida crist. maj. o7. \*\*)

Ich belegte den isten Aug. 1763 eine Blume von 4 mit dem Saamenstaube der I. Die Besstruchtung gieng ganz glücklich von statten. Im darauf folgenden Jahr wurden vier Pflanzen von diesem Versuche erzogen, die nicht nur in Anseshung der Farbe, Gestalt und Größe aller Theile, sondern auch in Absicht auf die kleinere Anzahl Saamen von 4, und die größere von I, die mittlere Proportion gehalten. Die Fruchtbarkeit derselben ist demnach ein sicheres Kennzeichen, daß die benden natürlichen, von denen sie erzeugt worden, keine verschiedene Gattungen sind, und daher von dem Herrn von Linnee ganz recht unter eine zusammengezogen worden.

J. 63. LXII. Vers. Cucurb. ind. min. 2. 2)

Cucurb. Pepo max 7. b)
Die 2 war eine ganz kleine, rundlichte, weiß gelblichte Kurbse, von der Größe eines borsdors

\*) Abutilon americanum, flore coeruleo. Hall. Hort. Gött.

M DCC LIII. p. 12. Linn. Sp. Pl. edit. fec. p. 964.

n. 21. \(\beta\). Althaea indica, flore coeruleo, minimo. Broff.

\*\*) Abutilon Lavaterae folio, fructu cristato. H. Elth. T. 2. f. 2. Hall. Hort. Gött. l. c. Linn. l. c. n. 21

a) Pepo fructu minimo, sphaerico. Tourn. 105. Boerh. II. 78. an? b) Pepo vulgaris. Tourn. 105. Boerh. II. 78. Cucurbita. Pepo-Linn. Sp. Pl. edit. sec. p. 1435. n. 2. fer Upfels, mit wenigen, sehr kleinen Saamen; die A hingegen eine sehr große, rundlichte, gelbe, gemeine Kürbse, mit vielen, sehr großen Saamen. Ich befruchtete im Jahr 1763 jene mit dies ser, und erzog im darauf folgenden von diesem Versuche zwo Pflanzen. Sie waren vollkommen fruchtbar, und ihre Blätter, Blumen, Früchste und Saamen von mittlerer Größe, Farbe und Anzahl zwischen 2 und A. Man sieht also wohl, daß diese hier angegebene Varietäten dem Wessentlichen nach eben so wenig von einander untersschieden sind, als ein Schooshundchen von einer englischen Dogge, und folglich bende, nebst eis ner Menge anderer Sorten, unter eine Gattung gehören.

LXIV. Bers. 64. LXV. Bers.

Aquileg. vulg. 2.\*) Aquileg. canad. 2. Aquileg. canad. 7.\*\*) Aquileg. vulg. 7.

Die zu den gegenwärtigen Versuchen genonts mene europäische Garten Ackelen war violet, und hatte fünf Blumen und etliche Reihen Nectar-Blätter; die amerikanische aber, wie gewöhnlich, roth, in der Mitten gelb, und einfach. Es unsterscheidet sich diese von jener noch außer der Fars be durch ihre zartere Structur, seiner eingeschnitztene Blätter, längere und schmalere Blumen, länsche Blätter, längere und schmalere Blumen, länsche

\*) Linn. Sp. Pl. edit, fec. p. 752. n. I

<sup>\*\*)</sup> Linn: 1. c. n. 3.

gere und gerader ausgestreckte Nectarhörner, und merklich kleinere Saamen. Den 20 Jun. 1763 machte ich den LXIV. Vers. an acht, und den LXV. an zwo Blumen, und erhielt von dieser wechselsweisen Vermischung eine ziemliche Anzahl befruchteter Saamen. Im darauf folgenden wurde von einer jeden Rapsel etwas weniges auszgesiet, und von dem ersten Versuche zwanzig, und von dem andern zehn Pflanzen erzogen. Sie kamen insgesammt im May 1765 zur Blüte, und waren in dem Stande ihrer Vollkommenheit fols

gendermaßen beschaffen.

LXIV. Vers.) Funf Pflanzen mit gelbrothlis chen, oder vielmehr kupferfarbichten, stark vers vielfältigten Hornerblumen. Die funf eigentlis chen Blumenblatter waren von einer etwas dunklern Karbe, als die von der andern Art, um einmerks liches kleiner, als sie sonst zu senn pflegen, und schlugen sich zwischen den nach einer Spirallinie umgewundenen Nectarhörnern durch. Die Unzahl der Nectarblatter belief sich ben einer jeden Blus me insgemein auf funfzig. Es staden ihrer ime mer funf in einander, und schienen dem außerlichen Unsehen nach nur in ein Horn auszulaufen, in der That aber war es aus funf andern in einander geschobenen Hörnchen zusammengesett, und folglich ein jedes Nectarblatt mit einem eigenen Horn versehen. Es fand sich auch in dem Grunde eines jeden Hornchens eine kleine Quantitat Donigfaft. Eben diese Nectarblatter ftunden reihens weise über einander; die obern waren nach Dros portion portion ungleich mehr, als die untern, herzförz mig ausgeschnitten, und auf ihrem Rucken mit einem strohgelben Striche bezeichnet, der den uns tern ganglich mangelte. Die Borner felbst waren um ein merkliches kurzer, und die Anzahl der Staubfaden geringer, als ben den einfachen Blus men, die ich aus diesem Versuche erhalten. Der Saamenstaub schien dem außerlichen Unsehen nach aus lauter guten Theilchen zu bestehen. Die sechste, die zugleich mit einer der vorhergehenden in einem Scherben aufgewachsen, hatte mißges stalte, grune Blumen. Ihre Blatter hatten vies les von einer purpurrothlichen Farbe angenoms men, ehe sie noch welk zu werden anfiengen. Die Stengel und Blumen waren kleiner, als gewohns lich, und die lettern fast ganz grun. Der Subs stanz nach waren alle Theile derselben viel steifer, als sie sonst ben den naturlichen zu senn pflegen, und kamen darinn den Blattern ganzlich ben. Die funf eigentlichen Blumenblatter waren ruckwarts umgebogen und rinnenformig zusammengelegt. Die Nectarblatter hatten feine Horner; ihre Geffalt mar löffelförmig, mit einem ganz schmalen Stiele und einer länglichten und vorne eingekerbten Schaufel; an der Zahl zwanzig bis drenßig, auch vierzig bis funfzig. Die Staubfaben waren gang furz, und nur mit tauben Kölbchen versehen. Die Pistille schienen sich ebenfalls in loffelformige Blatter vers wandelt zu haben, deren Rand ben einigen Blus men gang, ben andern hingegen in verschiedene Einschnitte abgetheilt war. Man fann hieraus 5 5 leicht

leicht abnehmen, daß diese Pflanze im höchsten Grade unfruchtbar gewesen. Die siebente und achte kamen mit den funf erstern in allem überein; nur fiel die Farbe ihrer Blumen mehr ins purpurs rothe. Die neunte und zehnde mit ganz blaffvios letten, einfachen Blumen. Die eilfte mit einfas chen, blafvioletten und an der innern Seite der Nectarblatter fast ganz weißlichten Blumen. Die zwölfte mit einfachen, blagvioletten und an der innern Seite der Nectarblatter ftrohgelben Blus men. Sieben andere mit einfachen, rothlichvios letten Blumen. Die zwanzigste mit einfachen, blagrothen Blumen; die innere Fläche der Nectars blåtter strohgelb, und die außere, wie ben den Blumenblattern, aber noch um ein merkliches blager.

LXV. Vers.) Fünf Pflanzen, deren Blumen von gleicher Beschaffenheit und Farbe mit der zwanzigsten des erstern Versuchs gewesen. Die sechste und siebente wie die vorhergehenden, nur noch etwas blaßer. Die achte und neunte mit einfachen, ganz röthlichvioletten, und die zehnde mit einfachen, blaßvioletten Blumen. Uebrizgens waren die Blätter aller dieser aus der wechselsweisen Vermischung erzeugten Pflanzen von einer zartern Substanz, und in seinere Einschnitte abgetheilt, und die Stengel nebst den Blumenzstielchen etwas dünner und geschlanker, als ben unserer europäischen; dagegen aber in allem etzwas weniger, als ben der americanischen. Was die Fruchtbarkeit derselben anbetrist: so gab eine iede

jede ihrer Blumen so wohl von freyen Stücken, als auch in dem Falle, wenn ich sie selbst mit ihrem eigenen Saamenstaube belegt hatte, dreysig bis vierzig, und von der europäischen ihrem sechzig bis siebenzig vollkommene Saamen, von mittelerer Größe zwischen den benden natürlichen. Es verdient ben diesen Bastartpslanzen vore

züglich zweyerlen in Betrachtung gezogen zu wer: ben: namlich die große Verschiedenheit in dem Baue und der Farbe ihrer Blumen, und die nicht geringe eigenthumliche Fruchtbarkeit derfelben. Jene hat ohne allen Zweifel ihren Grund in der bereits ausgearteten Natur unserer Gartenackelen, und bestätiget gewissermaßen dasjenige, was schon oben S. 47. von den Urfachen des aufgehobenen Gleichgewichts, und dem daher rührenden Urs sprunge vieler Varietaten gefagt worden. Diese aber konnte einen fast auf die Gedanken bringen, die beständige Erhaltung der gegenwärtigen so wohl, als der §. 49. beschriebenen Bastarte für möglich zu halten. Ich für meinen Theil bekenne offenherzig, daß ich nichts weniger, als für diese Meynung eingenommen bin. Meine Grunde das gegen sind diese. Wenn ich voraussetze, daß die bestimmte Anzahl Saamen, die eine jede naturs liche Gattung jährlich giebt, gerade eben diejents ge ift, die zu Erfüllung aller ben ihr statt habens den, so wohl Haupt : als Nebenendzwecke und in Rucksicht auf gewisse unabanderliche Zufälle nothe wendig erfordert wird; eben diese aber ben einem jeden auch noch so fruchtbaren Bastarte doch noch immer

immer um ein merkliches geringer, als ben feinen Eltern, und folglich zu Erreichung der nehmlichen Endawecke und Abwendung aller, den Untergang drohender Zufälle ben weitem nicht hinreichend ist: fo fallt die beständige Erhaltung aller solchen Pflanzen schon aus diesem Grunde allein von sich selbst hinweg. Es steht aber derselben, neben der allzueingeschränkten Fruchtbarkeit noch eine andere, und viel wirksamere, Hindernif im Wege, die allem Vermuthen nach, wo nicht in allen, doch in den allermeisten Fällen statt finden mag, und darinn besteht: daß eine fruchtbare Bastartgattung, kraft des ben ihr obwaltenden größern oder geringern Uebergewichts, sich aus eigenen Kräften, nach einer gewißen Reihe von Zeugungen entweder wieder in eine Mutterpflanze verwandelt, oder gar in eine Vaterpflanze übers geht. Es sind von diefer allmäligen Selbstver: wandlung g. 55. bereits einige merkwurdige Benspiele vorgekommen, und ich hoffe, meinen Lefern mit der Zeit noch mehrere vorlegen zu konnen.

Jch habe in der Forts. der Vorläuf. Nachr. S. 23. XXII. Vers. genieldet, daß sich das weiße Bilsenkraut mit dem schwarzrothen Blumengrunde von dem weißen Bilsenkraut mit dem grünen Blumengrunde nicht hätte befruchten lassen, und dars aus S. 59. geschlossen, daß diese letztere Pflanze keine bloße Varietät von jener, sondern eine ganz verschiedene Gattung seyn müße. Nachdem es mir aber im Jahr 1762 und 1763 gelungen, von dieser

wen zu erhalten, woraus den letzern Sommer Pflanzen von mittlerer Aehnlichkeit in der Farbe und von ganz unveränderter Fruchtbarkeit erzogen worden: so sehe ich mich genothiget, gedachtes Urtheil zu widerrusen, und das weiße Bilsenkraut mit dem grünen Blumengrunde vor das, was es in der That ist, nämlich vor eine bloße Varietät von dem andern zu erkennen. Der Fehler, den ich damals begangen, lag bloß darinn, daß ich den Verbindungsversuch an den allerersten Blumen, die ben diesen Pflanzen ohnehin nicht leicht Saamen zu geden pflegen, angestellt hatte.

Ø. 66.

Es wird meinen Lesern ohne Zweifel schon bes kannt seyn, daß ein Ungenannter im Jahr 1764 in Florenz eine Abhandlung \*) von zwen Bogen in groß Octav herausgegeben, darinn er der gezlehrten Welt von einer allerdings neuen Bewes gung Nachricht ertheilt, die sich auf eine vorherzgegangene Berührung an den kleinen Blümchen zeigt, deren versammlete Menge die Blumen des Distelgeschlechts ausmacht. Ich hatte die Rezension dieser Schrift in den Gött. Anz. von gezlehrten Sachen 85. St. S. 688. kaum gelesen,

\*). Discorso della irritabilita d'alcuni fiori nuovamente scoperta, etc.

Anm. Da mir diese Schrift noch nicht zu Gefichte gefommen: so weiß ich auch von dem Inhalte berfelben weiter nichts, als was mir aus obangeführten Gott. Unz. bekannt ift.

so begab ich mich voller Vergnügen über biefe schöne Entdeckung so gleich in den hiesigen botaz nischen Garten, um eine Probe an allen damals blübenden Pflanzen aus der Classe der zusammens gefetten Blumen zu machen, und siehe, ich war so glucklich, diese Bewegung noch denselbigen Sag an verschiedenen solcher Pflanzen, und auch nachher noch an mehrern andern, zu sehen, und pollkommen bewährt zu finden. Es sind folgende: Hieracium Sabaudum. Linn. Sp. Pl. edit. fec. n. 27. Cichorium, Intybus. n. 1. et Endivia. n. 2. Scolymus hisspanicus. n. 2. Serratula arvensis. n. 16. Carduus casabonae. n. 12. Onopordum arabicum. n. 3. Cynara, Scolymus. n. 1. et Cardunculus. n. 2. Buphthalmum maritimum. n. 6. Centaurea moschata.n. 2. nigra. n. 11. spinosa. n. 16. ragusna. n. 17. cineraria. n. 18. Scabiofa. n. 22. glastifolia. n. 33. benedicta. n. 42. eriophora. n. 43. salmantica. n. 54. Der Berr Berfaffer, der nach den Gott. Ung. Der Graf J. Babtista dal Lavola senn soll, hat gang recht, wenn er behauptet, daß man diese Bewegung nur an den frischen Blumchen zu sehen bekomme; es sind immer diejenigen Reihen, Die sich entweder eben öffnen wollen, oder bereits in ber besten Blute stehen. Ben den veralteten außern Blumchen, an denen das Pistill schon sehr weit hervorragt, ist es zu spat, und ben den noch nicht genugsam erwachsenen innern zu fruh. sie zu sehen. Man kann sie von einem und dems selben Blumchen mehr als einmal wiederholen lassen, wenn man nur immer wieder nach der ges schehenen

schehenen Bewegung und vor der neuen Beruff rung eine kurzere oder langere Zwischenzeit, je nachdem nämlich die Witterung warm oder kalt ift, abwarten will. Und eben diese Umftande bestimmen auch die größere oder geringere Lebhaf tigkeit derselben. 21m lebhaftesten und mannigs faltigsten unter allen habe ich die Blumchen der erstangezeigten Gattungen Centaur. n. 16, 17, 18, 33, 43 und 54 sich bewegen, und öfters gleiche sam recht hin und her taumeln gesehen. Sie zeigt sich übrigens nicht immer gleich unmittelbar auf den geschehenen Stoß oder Berührung, sondern nach einer kurzen Unthätigkeit öfters erst in einer oder etlichen Secunden darauf. Hat das Blums chen durch seine vollbrachte Bewegung eine ges zwungene Lage bekommen: so nimmt es nach eiz niger Zeit, aber auf eine ganz unmerkliche Weise. nach und nach wieder eine naturlichere an. Ben einer jedesmaligen Bewegung ruckt das Pistill in etwas weiter fort, und treibt gemeiniglich, wenn es sich ben den jungern Blumchen mit seinem vors dersten Theil durch die funfspaltige Spike der ens lindrischen Staubscheide eben hindurch drengt, eine kleine Quantitat Saamenstaub vor sich ber. In der That scheint diese Bewegung, wie der Berr Graf selbst fagt, von den sich verkurzenden Staubfaden herzurühren. Zieht sich nur einer oder auch etliche von einer Seite zugleich zusammen, so bewegt sich auch das Blumchen nach eben derselben Gegend hin, von deren Seite die Vers fürzung bewirft worden; geschieht hingegen eben Diese.

Diese gleich barauf ben den entgegengesetten Staub. faden, so erfolgt eine gegenseitige, und so auch eine Circularbewegung, wenn sie sich wechsels weise geschwinde nach einander verkurzen. In allen diesen Fällen wird die mit ihnen verbundene Staubscheide mehr oder weniger abwarts gezogen. und dadurch allemal ein neuer Theil des Vistills entblößt. Ich will mich etwas näher hierüber er: Flären. Man wird wahrnehmen, daß das Pis still ben diesen Blumchen noch währender Blute ffarfer, als alle übrigen Theile Derfelben, in Die Länge wachst; indem dieses geschieht, so bemuht es sich mit aller seiner Kraft durch den Saamen staub, der ihm gleich anfänglich im Wege liegt, hindurch zu drengen, und die enge Staubscheide ju offnen; Die Staubfaden werden dadurch ju gleicher Zeit gespannt, und veranlaßt, ihre Reißs barkeit zu außern. Das Pistill fängt endlich durch die Vereinigung dieser benden Kräfte an, den Widerstand, der ihm theils von Seiten seis ner Warzchen selbst, die sich ben ihrer schief auf warts gerichteten Lage allenthalben anstemmen. theils von Seiten des Staubs und der elastischen Scheidespite gethan worden, zu überwinden, freckt sich nach einiger vorher erlittener Rrums mung nunmehr gerade aus, und kommt endlich an ber Spike der Staubscheide zum Vorschein. Indessen werden während dieser Operation die Staubkügelchen von allen Seiten zusammenges drückt, und geben den in ihnen enthaltenen flus sigsten Theil von mannlichen Saamen durch die Sviken

Svißen ihrer Aussonderungsgänge von sich. Dies ser wird alsdenn von den Warzchen des Pistills eingesogen, und den Saamenblaschen zugeführt. Alles dieses geschieht schon von sich selbst, ohne irgend eine außere fremde Rraft, aber auf eine ganz unmerkliche, langsame und unzureichende Weise. Es ist daher, um die Befruchtung desto mehr zu befordern, und dem Pistill feinen Aus: gang zu erleichtern, in der Natur die weise Anstalt noch zu einer äußern Kraft gemacht worden. die auf die Reigbarkeit der Staubfaden ungleich nachdrücklicher und schleuniger wirkt, als jene ins nere. Diese sinden wir in den Insekten, die in dergleichen Blumen ihre Nahrung suchen, und burch die öftern unvermeidlichen Stofe, Die sie ihnen ben diefer Gelegenheit den Zag über geben, Die Staubfaden von Zeit zu Zeit veranlassen, ihr Umt auch auf eine wirksamere und augenscheinliche Weise zu verrichten. Es soll mich freuen, wenn ich nicht nur allein den Endzweck dieser hochst merk: würdigen Eigenschaft errathen, sondern auch die ganze Erscheinung selbst, auf eine der Natur der Sache gemäße und begreisliche Art erkläret haben sollte. Ohne Zweifel wird diese Eigenschaft durch die ganze Classe der zusammengesetzten Blumen hindurch von einem sehr weiten und vielleicht alls gemeinen Umfange senn, und bloß der Unterschied daben statt sinden, daß die, durch eine außere Rraft erregte Bewegung ben einigen Pflanzen fehr stark in die Augen fällt, ben andern hingegen mies

wieder um ein merkliches schwächer, und ben vie-Ien bloßen Augen gar nicht sichtbar ist.

So allgemein indessen auch diese Eigenschaft ben ofterwähnter großen Classe fenn mag: so fels ten scheint sie im Gegentheil ben andern Pflanzen vorzukommen. Mir sind zum wenigsten nur dren bekannt, an denen man dieselbe mahrgenommen: namlich die so genammte indianische Feige +, der Sauerdorn +t, und die gemeine Sonnengunsel +++ oder Heidennsop. Bon der erstern sagt der welts berühmte Berr Du Damel\*) daß sich ihre Staub; fåden dem Pistill nahern, wenn man sie berührt; defigleichen sehe man an der andern, daß sich eben Dieselben, wenn man sie mit der Spike einer Nas del an ihrem Grunde ein wenig reizt, zusammens ziehen, und dem Pistill nahern; und ben der dritz ten mache ein etwas starker Stoß eben diese Theile sehr empfindlich: das bloke Unhauchen oder ein gang leichter Reiß verursache ben ihnen ein sehr feltsames Zittern und convulsivische Bewegungen. Ben dem Sauerdorn habe ich die Sache noch nicht untersucht; von der Bewegung der Staubfaden ben der großen indianischen Feige mit starken Stas cheln \*\*) der gemeinen Sonnengunsel und einer andern

††) Berberis vulgaris. Linn.

<sup>†)</sup> Cactus, Linn, Opuntia et Ficus indica. Bauh.

<sup>†††)</sup> Cistus, Helianthemum. Linn. Sp. Pl. edit. sec.

<sup>\*)</sup> Phyl. des Arbr. Tom. II. p. 167.

<sup>\*\*)</sup> Cactus, Tuna. Linn. 1. c. p. 669. n. 18.

andern ihr fehr ahnlichen Gattung \*) aber bin ich felbst ein Augenzeuge, und ich melde meinen Lesern mit Vergungen, daß ich das bestimmte und uns veränderliche Gesetz entdeckt habe, nach welchem sich die Staubfaven dieser Pflanzen so mohl, als auch verschiedener andern aus der Claffe der zus sammengesetzten Blumen, zu bewegen pflegen: eine Beobachtung, die, so viel ich weiß, bisher noch von niemanden gemacht worden. Gie geschieht nämlich allezeit nach der entgegengesetzten Richtung des ihnen bengebrachten Stoßes. 3ch will die erstbemeldete indianische Feigenblume, an der sich diese Erscheinung am allerschönften und Deutlichsten zeigt, zum Benfpiel erwählen. Schnellt man z. E. mit einem Griffel eine Parthie ihrer Staubfaden auswarts gegen das Blumenblatt hin, so bewegen sie sich einwarts und nahern sich dem Pistill; schnellt man sie einwarts, so bewes gen sie sich auswärts und entfernen sich von dem Treibt man sie auf die rechte Seite, so begeben sie sich auf die linke, und so umgekehrt. Bringt man ihnen nach einer gewissen Gegend hin einen schiefen Stoß ben, so laufen sie nach eben Dieser schiefen Linie den entgegengesetzten Weg fort. Und so verhält es sich in allen andern möglichen Fallen. Die Schnelligkeit und Starke ihrer eis genen Bewegung scheint ebenfalls der ihnen von außen bengebrachten gewissermaßen proportionirt zu seyn. Man kann dieses Schauspiel nach Ges 3 2 fallen

<sup>\*)</sup> Ciftus apenninus. Linn. I. c. n. 35.

fallen verändern, wie man will, je nachdem man einer oder der andern Parthie diese oder jene Bes wegung entweder zugleich, oder in kurzen Zwis schenzeiten benbringt. Rurg, sie lassen sich, wie ein Regiment Soldaten, commandiren und mas chen alle Wendungen, die man nur immer haben will. Es ist öfters artig anzusehen, wenn sie bald por einander fliehen, bald sich dicht auf einen Saufen zusammendrengen, bald nach entgegen: gesetzen Richtungen vor einander vorben marschis Es versteht sich aber schon von selbst, daß sich immer nur diejenigen bewegen, die zuvor das zu gereizt worden; es mogen ihrer nun viele oder wenige senn. Ich darf hieben einen gewissen Ums stand nicht aus der Acht lassen, der besonders in Betrachtung gezogen zu werden verdient. Es geschieht nehmlich diese Bewegung nicht so gleich und unmittelbar auf den bengebrachten Stoß, sondern erst nach einiger Zwischenzeit. Schnellt oder zieht man g. E. einen oder mehrere Staubfaden nach eis ner gewißen Gegend hin, so fahren sie vermöge ihrer Elasticität, wenn man sie loß läßt, wieder an ihren alten Ort zuruck, bleiben eine kurze Zeit lang unter ihrer vorigen Lage ganz unbeweglich stehen, und fangen erst hernach auf einmal an, sich nach der entgegengesetzten hin zu bewegen. Wenn diese Bewegung vorben ift, so verharren sie, unempfindlich gegen allen neuen Reiz, einige Zeit in dieser gezwungenen Lage, und nehmen also denn nach und nach, und ganz unvermerkt, wies der ihre vorige naturliche an. Nach Verfluß eis

ner viertel oder halben Stunde aber laffen sie sich schon wieder aufs neue in Bewegung setzen. Doch kommt es hierinn ungemein viel auf das Wetter und die Beschaffenheit der Staubfaden selbst an. Je warmer die Witterung ift, desto lebhafter ist ihre Bewegung. In Ende des Septembers hingegen verliehren sie nach und nach alle Empfind: lichkeit. Die veralteten außern Staubfaden einer Blume, die ihren Staub schon langst von sich ges geben, sind bereits abgestorben, und schicken sich zu dieser Erscheinung eben so wenig, als die alls zujunge innere und fürzere, deren Rolbchen noch völlig geschlossen sind. Es ertragen übrigens dies fe Blumen eine ziemlich ftarke Erschütterung, ohne daß dadurch die Staubfaden zur Bewegung gereist wurden. Singegen laffen fich eben diese schon nicht so gleichaultig an, wenn man sie mit einer Scheere entzwen schneidet, oder ihnen ihre Kölbchen nimmt. Ohne Zweifel werden die ans dern Gattungen dieses Geschlechts, worunter auch die americanischen Fackeldisteln (Cerei) zu rech: nen sind, nebst vielen Gattungen aus dem Ciftus; Geschlechte, und noch mehrere andere Pflanzen von dieser Classe, wo nicht ben uns, doch viels leicht in ihrem ungleich warmern Vaterlande, die nehmliche Eigenschaft zeigen. Ein Naturforscher findet jum wenigsten hier Gelegenheit genug, feine Aufmerksamkeit zu üben. Die Absicht ben dieser Bewegung, zu welcher die Insekten eben so wohl, als zu der vorerwähnten, öftern Unlaß geben, mag wohl feine andere senn, als die Bestäubung 3 3

des Stigma zu befördern; nur muß es einen etz was befremden, daß die Natur sich dieses Mittels gerade in einem solchen Falle bedient haben sollte, wo es scheint, daß dieser Endzweck ben einem so reichlichen Vorrathe von Saamenstaub auch ohne dasselbe durch diese Creaturen zu erreichen stünde.

Bisher haben wir gesehen, daß die mannlis chen Theile gewisser Blumen einen großen Reis besitzen, und sich kraft desselben bewegen konnen. Nun will ich meinen Lesern noch zeigen, daß auch Die weiblichen Theile einiger Pflanzen mit dieser hod ft merkwürdigen Gigenschaft begabt find. Es ist bekannt, daß das Stigma ben der amerikanis scher Ruffelpflanze \*) und der großen menningros then Trompetenblume \*\*) aus zween anfänglich übereinander liegenden Lappen besteht, die sich zu eben der Zeit, wenn die Kölbchen ihren Saamen stanb darbieten, nach und nach von einander begeben, und ihre ganze innere mit Warzchen besetzte Fläche der fregen Euft aussetzen. In dieser Lage erwarten sie ihre Bestäubung. Trägt man nun alsdenn vermittelst eines zarten Pinsels auf die Warzchen des obern oder untern Lappens eine fleine Quantitat Saamenstand auf: so fangen sie augenbicklich an, sich gegen einander zu bewegen, und schließen sich, wenn die Dige groß ist, in eis

<sup>\*)</sup> Martynia annua. Linn Sp. Pl. edit. fec. p. 862. n. 2. an? Proboscidea. Schmiedel. Icon. Plant. p. 49. Tab. XII.

<sup>\*\*)</sup> Bignonia radicans. Linn. 1. c. p. 871. n. 13.

ner oder etlichen Secunden fest uber den Saamens staub zusammen. Eben dieß erfolgt auch von eis nem jeden andern Saamenstaube, oder auch schon blos allein dadurch, wenn man die Warzchen des noch unbestäubten Stigma nur mit der Spike eis ner Nadel, Feder oder Pinfels gelinde reizt und küselt, oder einen Tropfen Wasser darauf fließen läßt. In allen diesen Fallen bleibt das Stigma, nach Beschaffenheit der Umstände, eine kurzere oder långere Zeit geschlossen. Bon einer hinreis chenden Quantitat eigenen Saamenstaubs öffnet es sich nicht eher wieder, als bis die Befruchtung größtentheils vollbracht ift, und ist alsdenn für einen neuen Reiz ganz unempfindlich. Ben einer sehr geringen unzureichenden Quantitat hingegen und in allen denjenigen Fallen, wo keine Befruchtung statt findet, schließt es sich viel früher wieder auf, und läßt sich auch durch die nehmlichen Mits tel aufs neue wieder zum Zusammenziehen reizen; und dieses Schauspiel kann man befonders ben dem bloßen Reize eines Pinsels oder Federspike den Tag über an einer und derselben Blume öfters wiederholen. Der Endzweck von dieser eben so merkwürdigen Eigenschaft, die ich an der ersten Pflanze noch ben meinem Aufenthalte in Peters, burg, und an der andern in Carlsruh entdeckt habe, ist aller Wahrscheinlichkeit nach dieser, daß der Saamenstaub, indem er auf bemeldte Art eingeschlossen und zusammengeprefit wird, vor al-Ien außerlichen Zufällen gesichert senn, die Saas menfeuchtigkeit desto leichter von sich geben, und

die Befruchtung dadurch befördert und auf keiner: Ien Weise gestöret werden moge. Daß aber ders felbe auf keine andere Art, als durch Infekten, dahin kommen kann, wird allen denjenigen leicht begreiflich senn, denen der Bau dieser Blumen, und die Lage der benderseitigen Zeugungstheile gegen einander bekannt ift. Ich zweifle keines: wegs, daß man mit der Zeit noch mehrere Pflans gen entdecken wird, deren Stigma mit einem eben so starken Grade der Reigharkeit begabt ift, als Die hier angeführten zu zeigen pflegen. Die uns sichtbare Bewegung einer Menge anderer Pflans zen, die sich nur an der allmäligen Veränderung in der Lage der Stengel, Blatter, Blumenftiels den und Blumen erkennen läßt, ist ohne Zweifel mit dieser stärkern und augenscheinlichen von eis nerlen Ursprunge; sie ist aber sanft, wie das Licht, das in sie wirkt. Ich gestehe indessen gern, daß ich von dieser, allem Unsehen nach durch das gans ze unermeßliche Reich aller organischen Wesen ausgebreiteten Eigenschaft so wenig, als irgend ein anderer, einen Grund anzugeben, und die Art und Weise, wie die von ihr abhängende Bes wegung bewirft wird, zu erklaren weiß.

Da es gewisse Leute giebt, die den in der Vorläuf. Nachr. S. 5. von mir angegebenen organischen Bau des Saamenstaubs in Zweizfel gezogen: so halte ich es für meine Schuldigzteit, ihnen hierinn aus dem Traume zu helsen, und eine etwas nähere Erläuterung über diese Materie

Materie zu geben. Vielleicht bin ich so glücklich, ihnen von der Richtigkeit meiner Versuche und Beobachtungen bessere Gedanken benzubringen, und sie von der Wahrheit der daraus gezogenen

Schluffe zu überzeugen.

Ich will ohne allen Umschweif mit der außern. dickern Haut, oder harten und elastischen Schale des Saamenstaubs den Anfang machen. Der Saamenstaub der Feuerlilie \*) scheint ben eis ner mittelmößigen Vergrößerung eine chagrinirte oder gleichsam mit Warzchen besetzte Oberfläche zu haben. Man sieht folches ungleich besfer, wenn er mit Wasser vermischt worden, und aufgeschwollen ift, als wenn man ihn trocken betrachtet. Bedient man sich aber ben eben diesem mit Wasser vermische ten Saamenstaube einer ftarten Vergrößerung, fo fieht man statt der bloßen Warzchen einen negahnlis chen Bau, welcher sich vornehmlich ben Saamen stäubchen, die ihre vormals in ihnen enthaltene Mas terie schonmeistens von sich gegeben, und durch ih: re Bermischung mit Wasser einen großen Grad ber Durchsichtigkeit erhalten haben, ziemlich gut erkennen läßt. Will man ihn aber recht deutlich feben, fo drucke man einige trockene Saamens stäubchen zwischen zwenen Frauenglasplättchen gelinde zusammen, damit sie die in ihnen enthals tene Materie alle von sich geben, und bringe sie alsdenn unter ein gutes Vergrößerungsglas: fo wird man ihre leeren und durchsichtigen Balge mit gefäßens

<sup>\*)</sup> Lilium bulbiferum. Linn. Sp. Pl. edir. fec. p. 43 3. n. 2.

gefäßen : oder nervenähnlichen Fasern, die unter einander verbunden sind, und ein unordentliches Des mit edichten ungleichen Augen vorstellen. gang durchwebet finden. Diese Fafern durchschneis ben aber einander nirgends, mochen auch da, wo sie zusammentreffen, keine Knoten, sondern anastomosiren sich gleichsam unter einander: und darinn ist dieser nekahnliche Bau von einem wirk lichen Netze ganglich unterschieden. Es muß das her, wenn diese Fajern Saft: ober Luftgefafe seyn sollten, der Saft oder die Luft von einem Afte zum andern einen fregen Zufluß oder Durche Eben diesen Bau zeigt auch der gang haben. Saamenstaub anderer Liliengattungen; und uns ter andern auch der Saamenstaub der großen americanischen Aloe \*) und viele Gattungen Knaz benkraut. Daß die Oberfläche eines solchen Saamenstaubs ben einer schwachen Vergroßerung wie Chagrin aussieht, rührt wahrscheinlicherweis se daher, weil sich die Zwischenraume, als die Augen des Neges, wegen ihrer großen Flache und, wie es scheint, hauptsächlich wegen ihrer erhabenern Lage ungleich beffer erkennen laffen, als die gefäßen, ähnliche Fafern, die nicht nur viel schmaler, als jene, find, fondern auch eine tiefere Lage haben, und sich daher gleichsam nur als ein bloßer Schatz ten zeigen, der die scheinbaren Warzchen begrenzt und eben dadurch kenntlicher macht.

Der rundlichte Saamenstand der obgedachten Ruffelpflanze zeigt gewöhnlichermaßen stumpfe

<sup>\*)</sup> Agave americana. Linn.l. c. p. 461. n. 1.

Rerben, oder, eigentlicher zu reden, eine in laus ter erhabene Buckeln abgetheilte Haut. Der Rand einer jeden stellt ein Sechseck vor, deffen zwo mittlere Seiten etwas größer, als die vier übrigen sind. Eine jede Seite ift die gemein schaftliche zwischen zwo Buckeln, eben so, wie ben den Bienenzellen jedwede Wand zwoen ders selben gemeinschaftlich ift. Die Rander aller Die fer Buckeln zusammengenommen sind nichts ans bers, als gefäßenähnliche Kasern, die in Gestalt eines Neges mit lauter sechsseitigen Augen in der Haut oder Schale des Saamenstaubs ausgebreitet liegen, und, wie ben dem Saamenstaube der Lilien, unter sich Gemeinschaft zu haben scheinen. Es läßt sich aber dieses Netz nicht eher erkennen, als nachdem der Saamenstaub seine in ihm ents haltene Materie, die es allzusehr verdunkelt, meistentheils von sich gegeben hat.

Auf der Haut des reifen Saamenstaubs der gemeinen Passionsblume \*) sieht man drey blasse Zirkel, die sich von der übrigen dunklern Subsstanz derselben ziemlich gut unterscheiden. Die ganze Oberstäche dieses Saamenstaubs, die Zirkelbogen ausgenommen, ist außerdem noch mit einer Menge kleiner Wärzchen besetzt. Wenn der Saamenstaub ins Wasser kömmt, und aufzusschwellen anfängt, so erscheinen so wohl die drey Zirkelbogen, als die Wärzchen, um vieles deutslicher; am allerdeutlichsten aber sieht man sie,

wenn

<sup>\*)</sup> Passistora coerulea. Linn I. c. p. 1360. n. 24.

wenn er einen großen Theil der in ihm enthaltes nen Materie bereits im Wasser, oder, welches noch besser ist, in irgend einem Dele, von sich ges geben hat. Man erblickt öfters an diesem Saas menstaube statt der Zirkel einige Kerben, wie ben dem Saamenstaube erstgedachter Russelpslanze; es scheinen aber diese blos von den eingesunkenen und zusammengezogenen Zirkeln herzurühren.

Der Nelkensaamenstaub hat zwar wenige, aber sehr große und fast regulaire Sechsecke.

Ben allen Arten von Malvensaamenstaube ist die ganze Oberfläche in ziemlich große und fast res aulaire Sechsecke abgetheilt, die in gefäßähnlis chen, unter sich anastomosirenden und unter der Gestalt eines Neges mit sechsseitigen Augen durch die außere Haut des Saamenstaubs ausgebreites ten Kasern ihren Grund haben. Auf dem erhas benen Mittelpuncte eines jeden Sechsecks feht fenkrecht ein unten dickerer und gegen das Ende allmälig zugespitter Stachel. Man kann diesen kunftlichen Bau an dem Saamenstaube des ins Dianischen Sigmarskrauts \*) mit scharlachrothen Blumen am aller deutlichsten sehen, weil seine Sechsecke sehr groß sind, und die Stacheln sehr weit von einander abstehen. Einen diesem abnlis chen Bau sieht man an dem Saamenstaube des Bocksbarts, der Sonnen ; und Ringelblumen und anderer so genannten zusammengesetzten Blus men mehr; doch fällt er ben dergleichen kleinen Saamens

<sup>\*)</sup> Pentapetes phoenicea. Linn. l. c. p. 958. n. I.

Saamenstaube nicht so deutlich in die Augen, als ben dem großen Saamenstaube der Malvenges

schlechter.

Die gelbe und weiße Wasserlilien \*) zeigen eis nen nicht weniger bewundernswurdigen Bau. Der Saamenstaub der erstern ist långlicht oder stumpf elliptisch, und allenthalben mit großen, rohrenformigen Spigen besetht; der andern ihrer aber oval, und mit einer Menge sehr kurzer und feiner Stacheln versehen. Mit eben dergleichen Stacheln von mancherlen Gestalt und Größe ist auch der Saamenstaub verschiedener Glockenblus men \*\*) und Storchenschnäbel, der amerikanis schen Fackeldisteln und indianischen Feigen, der Ackerscabiosen, gewisser Schwerdtellilien und Winden, der Spiskletten, des indianischen Rohrs und einer Menge anderer Pflanzen besetzt.

Ohngeachtet ich ben vielen andern Arten Saas menstaub kaum noch mit der stärksten Vergrößez rung habe entdecken können, daß ihre Oberstäche mit sehr feinen Wärzchen besetzt ist, oder das Unz sehen wie Chagrin hat: so glaube ich doch aus dem Liliensaamenstaube und a. m. ben denen man vermittelst einer geringen Vergrößerung ebenfalls nichts anders zu sehen bekömmt, mit Grunde schließen zu können, daß ben ihrer Saut ein ahns licher Bau ftatt haben muß, ber blos feiner Feins heit wegen unsern, obgleich geschärften Augen

unsichts

<sup>\*)</sup> Nymphaea lutea. Linn. l. c. p. 729. n. 1. et alba. n. 2.
\*\*) Campanula pyramidalis. Linn. l. c. p. 233. n. 7. et rapunculoides. p. 234. n. 12.

unsichtbar ift. Eben dieß gilt auch von den Svi-Ben, Stacheln und Harchen, als den mabren Aussonderungsgangen des mannlichen Saamens, pon allen Urten stachlichten Staubes. Sie sind entweder so fein, daß man sie auch durch die allerbes ften Vergrößerungsglaser nicht erblicken fann, oder es sind, wie ben dem glatten Saamenstaube, an ihrer statt nur bloße Deffnungen vorhanden, deren Dasenn sich so wohl aus der Theorie, als auch aus gewissen Erscheinungen ben dem orde nungsmäßigen Abflusse des mannlichen Saamens im Waffer, unumftößlich erweisen läßt. nem Wort: es läßt sich mit der größten Wahrs scheinlichkeit behaupten, daß auch so gar diejes nigen sehr zahlreichen Arten Saamenstaub, an wels chen man theils ihrer allzustarken Durchsichtige keit und Feinheit, theils ihrer allzugeringen Große wegen, kaum eine Spur eines organischen Baues entdecken kann, doch eben so kunstlich gebaute Werkzeuge fenn muffen, als man an obigen pon mir angezeigten Arten wirklich sieht.

Das dünnere, ungleich schwächere, weiße Häutchen, das unmittelbar unter der harten elastischen Schale des Saamenstaubs liegt, solz Ien meine Leser aus folgenden Beyspielen kens nen lernen.

Der weiße, glatte und rundlichte Saamen, stand des Teufelsabbisses \*) giebt, sobald er ins Wasser

<sup>\*)</sup> Scabiosa succisa. Linn, l. c. p. 142. n. 6.

Wasser kommt, eine große Quantitat blaßschwes felgelbes Del won sich, schwillt vom eingesoges nen Wasser nach und nach auf, und treibt bald darauf an dren gleich weit von einander entferns ten schwächern Stellen gemeiniglich dren kegelfor: mige hautigte Zapfen aus, die sich so gleich durch ihre Durchsichtigkeit und ungemein dunne und gleichformige Substanz von der außern hars ten und undurchsichtigern Schale des Staubchens merklich unterscheiben. So wie diese Zapfen oder Hörner nach und nach entstehen, so sieht man auch das eingesogene Wasser nebst einem Theil der körnichten Materie in dieselbe hinein bringen, und sie bis jum Bersten ausdehnen. Raum haben sie ohngefehr die Lange des fleinern Durchmessers vom Saamenstanbchen erreicht: fo bekommt eines von ihnen an einer Seite feines Grundes einen Riff, und in dem Augenblicke zieht sich die zuvor eingedrungene vermischte Mas terie wieder gegen den Körper des Saamenstaub? chens zuruck, und fährt mit großer Gewalt durch den Rif heraus. So gleich zieht sich auch das Saamenstaubchen um ein merkliches zusammen, das zerrissene Horn neigt sich ein wenig auf die Seite, wird schlapp und etwas fleiner, Die zwen andern aber ziehen sich zu gleicher Zeit entweder fast ganzlich in das Saamenstäubchen hinein, so, daß an ihrer Stelle nur gleichsam eine stumpfe Warze zuruck bleibt, oder nehmen wenigstens an Große ebenfalls merklich ab. Zuweilen geschieht es auch, daß statt brener Hörner nur zwen, oder

gar nur eins, zum Vorschein kommen. Je unz reiser der Saamenstaub ist, desto geschwinder geht alles dieß von statten; je reiser er hingegen ist, desto mehr hat man Zeit und Gelegenheit, diese seltsame Erscheinung so wohl ben dieser, als auch ben mehrern andern Gattungen Scabiosen, genau zu bemerken.

Der weiße, rundlichte, mit sehr feinen, spis Bigen und furgen Barchen besetzte Saamenstaub ber Cardendiftel \*) bekommt im Wasser bald nach seiner Ausdehnung und auf den von allen Seiten erfolgenden Ausguß seiner bhlichten Streifen, auf seiner Oberfläche in einer meistentheils gleis chen Entfernung von einander gemeiniglich dren Warzen, die von der an diesen Stellen gerriffes nen außern Schale Des Saamenstaubchens gebile Det zu werden scheinen, und treibt neben ihnen halb durchsichtige, hautige, kegel : vder keulens formige Zapfen ans, auf welche endlich eben sole che Erscheinungen zu erfolgen pflegen, dergleichen pon dem Saamenstaube des Teufelsabbisses bereits angegeben worden. Die Anzahl dieser Warzen steigt zuweilen von einer bis auf vier, febr felten bis auf funf. Bon Zapfen aber, die öfters von verschiedener Gestalt und Größe sind, zeigen sich dren, zwen oder auch nur einer. Das Saamenstäubchen bleibt daben entweder rundlicht, oder wird stumpf drepedicht, welches lettere ins: aemein

<sup>\*)</sup> Diplacus fullonum. Linn. l. c. p. 140. n. 1.

gemein geschieht, wenn dren Warzen mit eben so viel Zapfen entstanden sind. Bisweilen nimmt es auch währender Entstehung eines einzeln, aber etwas großen Zapfens eine länglichte Gesstalt an.

Der fleischfarbichte, rundlichte, mit sehr seis nen spisigen und kurzen Härchen besetzte Saamensstaub der Knautia\*) schwillt im Wasser sehr stark auf, nimmt, währendem Aussluße des in ihm enthaltenen Oels, gemeiniglich durch drey gleich weit von einander entstehende Warzen die Gestalt eines stumpsen Dreyecks an, und treibt neben eis ner oder etlichen derselben einen ziemlich kurzen, kegelförmigen, häutigen Zapfen aus, auf welchen erstbemeldte Veränderungen zu erfolgen psiegen.

Der ovale, etwas irregulaire Saamenstaub der Linnaea \*\*) verlängert sich zuweilen im Wasser, und wird fast ensörmig; sein schmaleres Ens de spaltet sich; es dringt aus der gewaltsamer-weise entstandenen Deffnung ein häutiger, kegelsförmiger, stumpser Zapfen heraus; dieser beskommt bald hernach an seinem Grunde einen Niß, durch welchen die körnichte Materie mit Gewalt heraussährt, und verschwindet hieraus wieder, insohen

<sup>\*</sup> Knautia orientalis. Linn. l. c. p. 146. n. 1.

\* Linnaea borealis. Linn. l. c. p. 880. n. 1.

dem er sich durch die in der Schale entskandene Spalte, durch die er herausgedrungen, entwester gänzlich, oder doch größtentheils wieder hineinzieht. Sine ähnliche Erscheinung zeigt sich auch nicht selten an dem Saamenstaube des Asphodills mit röhrichten Blättern \*) und anderer mehr.

Wenn man den mehr oder weniger rundlich ten oder stumpf dreneckichten Saamenstaub vieler sowohl afrikanischer als europäischer Gattun= gen Storchschnabel trocken, oder, welches viel besser ift, in irgend einem Dele betrachtet; so sieht man auf der Oberfläche eines jeden Stäub: chens in einer gleich weiten Entfernung von einander dren länglichte, in der Mitten mit einem Nabel versehene Vertiefungen. Bringt man den Saamenstaub ins Wasser, so schwillt er von dem eingesogenen Wasser auf. Zu gleicher Zeit fangen gedachte dren Nabel an, sich nach und nach in Gestalt fleiner, fegelfor miger, hautiger und durchsichtiger Zapfen über die ungleich dunklere Schale desselben zu erhes ben, und bald darauf erfolgt ben einem von ih: nen der gewöhnliche Auswurf der körnichten Mas terie. Sie bleiben aber auch, wenn der Saas menstaub schon sehr reif ist, nicht selten alle ganz, und ziehen sich nach dem Abdunsten des Wassers in mieder

<sup>\*)</sup> Asphodelus fistulosus. Linn. l. c. p. 444. n. 2

wieder völlig unter die Oberfläche des Stäubchens zurück. Es pflegt dieser Saamenstaub auch schon von dem bloßen Anhauchen aufzuschwellen, und seine Nabel herauszutreiben, aber freylich ben weitem nicht so stark, als wenn er wirklich ins Wasser versenkt ist.

Alle diese Hörner oder Zapfen sind nichts ans bers, als Theile von dem dunnern, ungleich schwächern, weißen Sautchen, das die innere Rlache der außern Schale umfleidet, und unter vorerwähnten Umständen von dem eingesogenen, zwischen ihm und dem Kern des Saamenstaubs befindlichen Wasser ausgedehnt, und durch die in der Schale, entweder bereits vorhandene nas turliche, oder erst gewaltsammerweise entstandene Deffnung mehr oder weniger herausgetrieben wird. Man kann anihm so wenig, als an irgend einer feinen thierischen Membrane einen organischen Bau entdecken. Bon eben diesem Sautchen werden die obgedachten dren helle Zirkelbogen der gemeis nen-Vassionsblume und die dren durchsichtigen, mit einander verbundene Kreuzbander des zenlanischen Blenkrauts \*) die man an ihrem Saamen, staube im Wasser zu sehen bekommt, gebildet. Ich wurde das Dasenn desselben noch durch mehrere Benspiele erweisen, wenn ich nicht glaubte, daß Die gegenwärtigen schon allein hinreichend waren, einen

<sup>\*)</sup> Plumbago Zeylanica. Linn. l. c. p. 215. n. 2.

einen jeden davon aufs vollkommenste zu übers zeugen.

Die dren schwache Stellen in der außern Schas le des Scabiosen, Cardendistel und Knautiens Saamenstaubs, die dren Nabel ben dem Stors chenschnabelkraut, die dren Zirkelbogen der Passionsblume und die Kreuzbänder des zenlanischen Blenkrauts, die den Saamenstäubchen eine Aus, dehnung verstatten, ben welcher sie ohne diese kunftliche Anlage allem Vermuthen nach schon von einer geringen Quantität eingesogener Feuchtigs keit zerberften wurden, sind ohne Zweifel vornehm. lich dazu bestimmt, jene widernaturliche Aussons berung der roben, kornichten Materie zu verbins Eine gleiche Bewandtniß hat es auch mit der scheinbaren Spalte, die man ben vielen Gat tungen elliptischen Saamenstaubs an der einen Seite der Stäubchen wahrnimmt. Sie ist nichts anders, als eine schwächere Stelle in der Sub: stanz der außern Schale, die man ben ganz uns reifem Saamenstaube, dessen Saute von vieler wafferichten Feuchtigkeit noch aufgetrieben find, vergeblich sucht; sie entsteht erst alsdenn, wenn Die Saamenstaubchen Dieselbe ausgedunftet has ben, und die Aussonderung des mannlichen Saamens bereits ihren Anfang genommen. So bald dieß geschieht, so sinkt die Schale an ges dachter Stelle nach und nach ein, und bildet das burch gleichsam eine Spalte; es verschwindt aber diese

diese wieder, so bald das Saamenstäubchen ins Waffer kommt, von eingesogener Feuchtigkeit aus: gedehnt, und seine elliptische Gestalt in eine ens formige oder ovale verwandelt wird. Ift der Rern desselben alsdenn noch von einer beträchtlis chen Große und die vom Wasser bewirkte Hus; dehnung übermäßig ftart, fo bekommt das Staub: chen an dieser schwächern Stelle einen Rif, und ftofft die kornichte Materie durch denselben aus. Es wurde diese lettere gewiß nicht blos aus eis nem einigen Punkte und mit einem gewissen bas mit verbundenen Zwange, wie doch allezeit ges schieht, sondern nach der ganzen Lange des Staubchens hin, mit der größten Leichtigkeit und auf einmal ausgestoßen werden, wenn jene Verztiefung oder Furche eine wahre Spalte oder eine so weite Deffnung ware, wie sie sich einige Naturs forscher fässchlich vorgestellt haben.

Nun will ich auch noch etwas weniges von dem dritten zum Bau des Saamenstaubs gehöfrigen Theile, nehmlich dem zellenförmigen Gewebe, melden, das die ganze Höhle desselben ausfüllt, und gleichsam der Kern davon ist. Man kann dieses Gewebe, samt der in ihm steschenden noch rohen, körnichten Materie, alsdenn am allerbesten sehen, wenn es benm Zerplazen eisnes noch sehr unreisen Saamenstäubchens unter der Gestalt eines einigen zusammenhängenden Klumpens oder langen Streises heraus fährt.

Rein Saamenstaub schickt sich zu dieser Absicht besser, als der von der gemeinen Passionsblume. Raum haben seine Rugelchen angefangen, sich von dem eingesogenen Wasser auszudehnen: so werfen sie ihren Kern durch eine in dem dunnen Hautchen eines ihrer Zirkelbogen entstandene Deffnung mit einer folchen Gewalt aus, daß er mit der größten Geschwindigkeit in einer geraden Linie auf eine große Weite unter der Gestalt eis ner langen Reule weggeschleudert wird; in dem Augenblicke aber zieht er sich nach dieser gewalt: samen 2lusdehnung kraft seiner Glasticität wieder gegen sein Rügelchen zurück, und schwimmt als: denn unter verschiedentlich angenommener Krummung in dem Waffer herum. Es laßt sich diese ganze Erscheinung mit nichts besser, als mit dem Berplaten einer großen Menge Granaten vergleis chen, und man vermißt ben diesem gewiß sehr angenehmen Schauspiele an der geslichen Alehns lichkeit mit diesem fast nichts, als daß es mit keis nem Knalle begleitet ift. Un dem Saamenstaus be der offterwähnten Ruffelpflange, der Cardens distel und des zenlanischen Blenkrauts und noch vieler anderer Pflanzen mehr kann man diesen ges waltsamen Auswurf ben nahe eben so gut sehen; nur muß man immer einen noch etwas unreifen Saamenstaub dazu nehmen. Frenlich laßt sich das Gewebe selbst von der in ihm steckenden fors nichten Materie nicht anders, als nur undeutlich, unterscheiden; die allmähligen Veränderungen aber.

aber, die ben erfolgender Reise der körnichten Materie mit ihm vorgehen, und der ungemein große Grad der Elasticität, die es unter vorges dachten Umständen zeigt, und die gewiß nichts weniger, als eine Eigenschaft einer Wachsmates rie ist; geben sein Dasenn genugsam zu erskennen.

Alle diese Versuche und Beobachtungen, nebst einer Menge anderer, deren ben einer andern Gelegenheit gedacht werden soll, habe ich noch in St. Petersburg, und zwar in Gegenwart zweier weltberühmten Mitglieder der Russisch Kaiserlischen Akademie der Wissenschaften, des Herrn Staats Raths von Acpinus und Herrn Prof. Zeihers, meiner hochgeschäften Freunde, gesmacht, und sehr offt wiederholt. Es ist dieß eisne Art der Zergliederung, wodurch man den insnern Bau dieser kleinen Körper auch ohne Messer entdecken kann.

Man darf indessen keineswegs glauben, daß diese hier beschriebene widernatürliche Erscheinunzgen, die sich ben gewissen Sattungen Saamenzstaub im Wasser zu ereignen pslegen, eben etwas so ganz gewöhnliches senn. Es giebt eine ungleich größere Menge anderer Pflanzen, -deren Saamenstaub dieser gewaltsamen Veränderung im Wasser entweder garmicht, oder nur höchst selten unterworfen ist. So habe ich z. V. ben den Usz

phodille Lilien 1) den weißen Lilien, den Keuerlie lien b) unserm turkischen Bund c) oder Goldwurz gel, der peruvianischen Judenkirsche d) dem Rloh: Fraut e) den Wasserviolen f) allen Gattungen Wollkraut, der Sonnenblume und vielen andern Pflanzen aus dieser Classe offt unter tausend Staubchen, die im Waffer aufgeschwollen sind, kaum ein einiges zerberften, und seine körnichte Materie ausstoßen gesehen. Fast eben so selten ereignet sich dieser Zufall ben dem Saamenstaube der gelben Wafferlilien, der braunen Schwerds tel 2) des indianischen Rohrs, der Zaunklien h). aller Gattungen Zabakpflanzen, Der Wafferbes tonie i) der Ackelen, der Weiderichrößlein k) des Seifenkrauts, der Nelken, der Salben, des Attichs, der Jalape und der meisten Pflanzen aus der Malven . und Kurbsen : Classe. Uberhaupt zeigt sich diese Erscheinung, wie ich schon ofters erinnert habe, nur ben unreifen oder folchen Saamenstaubchen, deren Saute viel zu zart und Dünne

a) Hemerocallis Lilio - Afphodelus. Linn. l. c. p. 462. n. 1. et 2.

b) Lilium bulbiferum. Linn. l. c. p. 433. n. 2. c.) Lilium Martagon. Linn. l. c. p. 435. n. 6.

d) Atropa physalodes. Linn. 1. c. p. 260. n. 3.

e) Polygonum Perficaria. Linn. l. c. p. 518. n. 10. f) Butomus umbellatus. Linn. l. c. p. 532. n. 1.

g) Gladiolus communis. Linn. l. c. p. 532. n. 1.

h) Lonicera, Periclymenum. Linn. l. c. p. 247. n. 3.

i) Scrophularia aquarica. Linn, l. c. p. 864, n. 3.

k) Epilobium. Linn, l. c.

dunne find, als daß sie eine so starke Ausdehnung ertragen könnten.

Zum Beschlusse dieses s. will ich meinen Lessern die natürlichen Veränderungen, die so wohl mit dem Saamenstaube als Stigma währender Blüte und also unmittelbar vor der Vefruchtung, nach und nach vorgehen, unter einem Venspiele aufs deutlichste anzeigen.

Eswar um die Mitte des Jul. 1759, als sich einst an einem schönen, hellen und warmen Tage des Morgens gegen 9 Uhr eine Blume von Hibisc. Manih. Linn. aufschloß. Ihre funf kermesinrothe Griffel stunden aufrecht und hart an einander. Die weißlichten Staubkolbchen öffneten sich allmählig, und zeigten schon zum Theil ihren blaffen, schwes felgelben und noch undurchsichtigen Saamenstaub. Die kolbichten, dunkelrothen Stigmate, die bisher noch ganz trocken geblieben, fiengen an, aus ihren sehr langen, feinen und spisigen Wärzchen die weibliche Feuchtigkeit auszuschwißen, und bekamen dadurch einen Glanz, als wenn sie mit einem Firnif überstrichen, oder mit einem feinen Dele getränkt worden waren. Ich belegte sie hierauf vermittelst eines garten Pinsels mit einer geringen Ungahl noch undurchsichtiger Saamens stäubchen. Bald hernach bekamen auch diese eis nen Glanz, und mit demfelben eine Durchsiche tigkeit, die sie zuvor unter ihrem matten Unsehen \$ 5

noch nicht hatten. Der Glanz der Stigmate nahm von der auf ihnen sich anhäufenden Reuch: tigkeit immer mehr und mehr zu, und die aufges tragenen Staubkügelchen wurden endlich, eines nach dem andern, so klar und durchsichtig, daß die purpurrothe Farbe der unter ihnen liegenden Wärzchen sehr stark durch sie hindurch schien. Währender Zeit aber, da sie den höchsten Grad ihrer Reife erreichten, fiengen sie schon an, an Größe ein wenig abzunehmen. Nach und nach verlohren sie auch ihre Durchsichtigkeit wieder, wurden immer kleiner, und schienen unvermerkt Runzeln zu bekommen. Zulett wurden sie sehr klein, schrumpften nach und nach zusammen, ver: lohren alle Durchsichtigkeit, und vertrockneten. Alle diese Veranderungen giengen auch ju glei: cher Zeit mit dem übrigen auf den Kolbchen lies gen gebliebenen Saamenstaube vor. Unterdest sen hatten sich die Stigmate allmählig von einander begeben, sich auswärts gezogen, und ende lich ihre außere Helfte gegen den Grund der Blume zurückgeschlagen. Ihr Glanz verlohr sich mit ihrer Feuchtigkeit nach und nach wieder, sie bekamen ein mattes Unsehen, und wurden ende lich von dem sich schließenden und verwelkenden Blumenblatte bedeckt.

Eben diese Beobachtung habe ich nachher ben der venetianischen Stundenblume und mehrern andern Pflanzen aus der Malven : Classe, deße glei: gleichen ben den Kürbsen, den Jalapen, dem Ussphodill mit röhrichten Blättern und überhaupt ben solchen Gattungen, die sich wegen der besträchtlichen Größe ihrer Saamenstäubchen besonz ders gut dazu schieften, noch sehr offt wiederholt, und an dem, so wohl auf das Stigma versetzen, als auf den Kölbehen zurückgebliebenen Saamensstaube keine andern, als erstbemeldte Veränderungen, und zwar ben Sonnenschein in kürzerer Zeit, ben trüben und kühlen Wetter aber langssamer, erfolgen gesehen.

## S. 68.

Das Wachs ist meines Erachtens nichts ans ders, als der gröbere Stoff der männlichen Saamenmaterie, den die bloße Wärme der Atmosphäre ben gewißen Gattungen Saamensstaub nicht aufzulösen vermag; der männliche Saas me aber der feinere Theil derselben, der unter eben diesem gelinden Grade der Wärme slüßig gemacht wird. Nun ist bekannt, daß man jenes durch eine öfters wiederholte Destillation nach und nach, und fast ohne allen Abgang in ein ungemein seines Oel, und also aus einem festen in einen slüßigen Körper verwandeln kann. Folglich ist der männliche Saas me der Pflanzen nichts anders, als ein über alle maßen seines und durch die bloße Wärme der Utmosphäre reif und slüßig gemachtes Wachs, das Wachsol aber ein durch einen ungleich größern

größern Grad der Wärme zur Reise und Flüßigkeit gebrachter gröberer Theil der rohen männlichen Saamenmaterie. Die Kunst thut demnach durch den erst gedachten chymischen Proces nichts anders, als daß sie diejenige Operation, die die Natur mit dem seinern Theil der körnichten Saamenmaterie ben einer gelinden Wärme angefangen, mit dem größbern unter einem stärkern Grade der Hiße fortsest und vollendet.









